

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

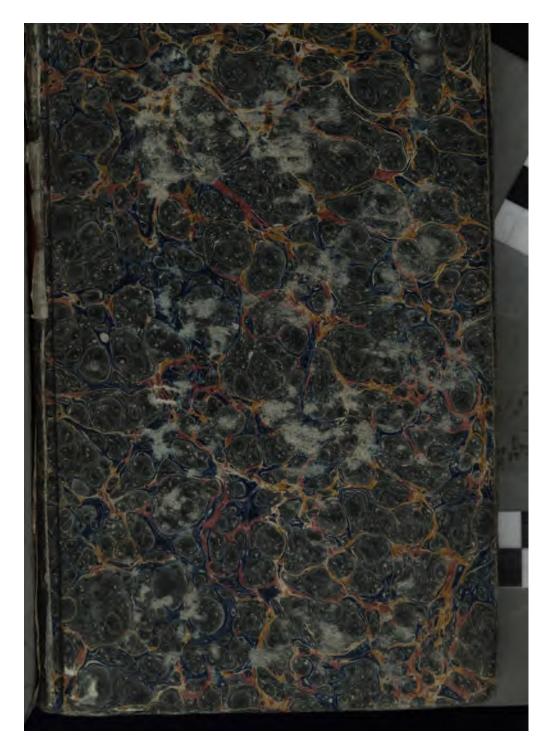

## Militär-wissensch. Verein. Wien.





**f** 

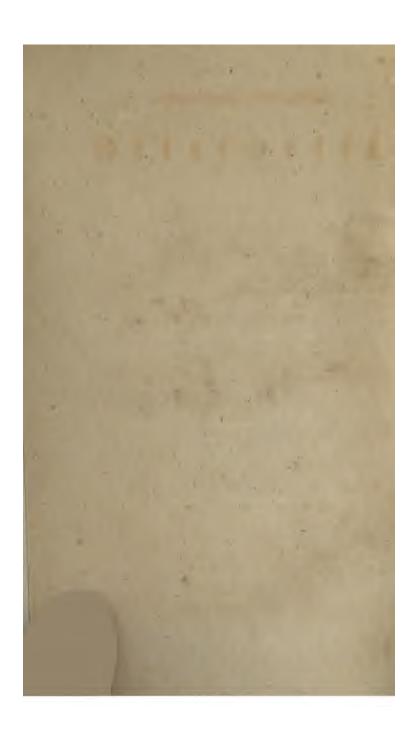

• 



# ation this is a

Erffer Bank

the same second

LIBRARIES
STACKS
DEC 3 1971

### Destreichische militärische

## Zeitschrift

Erftes Beft.



In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Rebafteur: Joh. Bapt. Schels.

Wien, 1839.

Gedruckt bei Unton Strauf's fel. Bitme.

Bentheim, gurft gu, Seldmarfcall . Lieutenant. Berger, Baron , Beldmarfchall = Licutenant. Biandi, Freiherr, Duca di Cafa Langa, Feldmarfchall:Licutenant. Blagoevich, Baron, Generalmajor. Bombardierforps, ein Gremplar. Bonneburg, Baron, Generalmajor.

Call . Rulmbach , Baron , Dberft. Campana , Generalmajor.

Chevaulegers : Regimenter:

Dr. 1. Raifer Ferdinand, ein Eremplar.

Rr. 2. Pring Sobengollern : Bechingen , swel Gremplare , für Dberft Gurft Thurn . Taris; - Dbl. Bar. Ludwigsborf.

Dr. 3. Baron Wernhard, gebn Gremplare. für Oberft Stabel; - Diffl. Bar. Schwargenau; - Ritem. Schmid, Graf St. Quentin, Graf Rlebelsberg; - Obls. Wiefer, Graf Bathlann; - Uls. Barbarcyp, Bar. Brudenthal und Straub.

' Rr. 4. Fürft Windifche Gran, neun Eremplare, fir Difft. Bar. ' Gobart; - Riem. Spiegesberg, Bergfetd, Bothering, Rour; - Dol. iMangelberger; - Uls. Bar. De : Preg, Balfer, Bar. Junfer. :: ^

... Rr. 5. Schneller, brei Gremplare, für Oberft Gileft Lobtowin : - Ritem. Graf Uttems ; - Die Regiments Bibliothet!

Rr. 6. Biggerald, funf Eremplare, für Oberft Gaf Ballmo-ben; — Rittm. Dreibann; — Dbl.| Graf harrach; — Ule. Baron Sturmfeder, Graf Thun.

Rr. 7. Graf Roftig, swölf Eremplare, für Oberft Bar. Sturmer; — Rittm. Bar. Foullon, Graf Moftig, Polfranceschi; — Dbis. Roboncyn, Smitmer, Graf Efterhagn, Schwarg; —

Uls. Jedlinsty, Bar. Splemi, Graf Polignac, Graf Colms. Civalart, Graf, General ber Ravellerie; Ravitan ber f. f. Tras banten:Leibaarde.

Clam . Martinis, Graf, &ME., und General : Ubjutant Geiner Maieftat des Raifers.

Grenneville, Graf, General ber Ravallerie. Clet, Dberft.

Cfolling, Bar., Feldmaricagu, Lieutenant; tommanbirendet Genes fal in Sidvonien und Sprinien. Coulid, Generalmafor.

1 115 The 1 114

Plantage of the control of the control of

Cforid , Baron , Feldmaricall . Lieutenanf.

Dablen, Beneralmajor. Degenfeld.Schomburg, Graf, Generalmajor. D'Oberlin . Dberft. Domnig , Bauptmann , angeftellt im F. t. Rriegsarchie.

### DragonersRegimenter:

- Rr. 1. Erzberzog Johann, sechzebn Eremplare, für Oberft Ballarini; — Obst. Bar. Stipsics; — die Offiziere der Sbertt ersten und ber Oberft zweiten, dann der Majors zweiten Esfabron; — Rittm. Braf Althann, Brunner, Kubriaffsty, Graf Szechenni, Bar. Zesner; — Oble. Graf Hodig, Hiborder, Meren; — Uls. Turowsky, Badanni, Bar. Palm, Tallian.
- Mr. 2. Ronig von Baiern, sechzehn Eremplare, für Oberft Bar. Pfeil; Ritim. Lange, Beigl. Bar. Leberer, Risfaludy, Deirer, Fachini; Obis. Besc, Sah, Benicary, Bar. Leedner; Uls. Graf Pappenheim, Graf Caftiglione, Sauer, Graf Cih, Marquis Sommariva.
- nr. 3. Baron Minutillo, neun Eremplare.
- Rr. 4. Groffbergog von Tostana, gehn Gremplare.
- Dr. 5. Pring Eugen von Savonen, brei Eremplare.
- Rr. 6. Graf Fiquelmont, fechs Eremplare, für Oberft. Bar. Bufthof; — Obfil. Graf Bellegarde; — Mai. Bartels; — Obl. Graf Boos-Walded; — Uls. Graf Odonell, Greiner.
- Drofte , Joseph Baron, Generalmajor.
- Drofte, Eduard Baron, Oberst von Raifer Infanterie; Ujo bei ben durchlauchtigsten Erzherzogen, Sohnen Gr. Raiferlichen Sobiet des Erzherzogs Palatinus.

Ebelsbacher, Generalmaior.

Egger, Major, angestellt im f. f. Rriegsarchiv.

Gichentron, Doftl., Rommandant ber Prager Btonomietommiffion.

Els, Graf, Generalmajor.

Ely, Graf, Oberft, beim hofftaate Seiner Raiferlichen hobeit bes Ergherzoge Rarl.

Paftenberger, hofrath beim f. f. hoftelegkrathe. Beuergewehrfabrit, ararifche, ein Exemplar. Beuerwertstorps, ein Exemplar. Riquelmont, Graf, Feldmarfchall, Lieutenant. Meischer, Baron, Feldmarschall, Lieutenant. Forest, hauptmann. Brang, Generalmajor. Frang, Jauptmann. Freischag, Major. Brischerg, Ritmeister, angestellt im f. f. Arlegbarchiv. Hirfenberg, Friedrich, Landgraf, Generalmajor. Hürftenberg, Friedrich, Landgraf, Generalmajor.

Sarde, f. f. abelige erfte Urcieren , Leib:, fechs Erempfare, für Rittm. Brofd, Wiefer; - Dbie. Leprig, Offner, Brabbee, und Oberlieutenant , Rechnungeführer Bregel.

Barnifons : Bataillons:

Rr. 3. Gin Gremplar.

Rr. 6. 3wei Eremplare, wovon eines für Spim. Didmann.

Generalquartiermeifterflab, achtundbreifig Eremplare, fur Oberk Sallaba; — Obfitts. Zeisberg, Stanoevich, Uffenberg, Aulich; — Majors Boblgemuth, Anhn, Frank, Poete, Teimer, Bir rago, Singer, Stoichies; — Hell. Ragy, Baron Smola, Wieth, heller, hoffmann, Baron handel, Schweiger, Benes bek, Ban der Rull, Burdina, Bar. Rarenzi, Eunhuber, Bek, Rösigen, Jungbaner, Kigelly; — Obis. Schmerting, Bills, Bach, Rupenan, Gorbti, Graf hunn, hahn, Schmidt, Schier, Bar. Burette.

Bugetheilte im Generalquartiermeisterftabe, fieben Gremplare, für Obl. Rofibacher, von Raifer Jäger, Wallon von E. H. Rarl J. R., Streffleur, von Langenau J. R., Graf Barth, v. Don Mignel J. R.: — Uls. Bulumenfron, vom Pionnierforps, Raming von heinrich hardegg Ruraffier, Afcher, von Laugenau J. R.

Beiger, Oberft, Seftungsfommandant in Ruffein.

Geramb, Baron, Feldmarfchall: Lieutenant.

Gollner, Baron, Feldmarfcall-Lieutenant.

Grenadier Bataillon Stransty, wei Eremplare, für Major Stransty; - Sprm. Reichhardt.

Grenadier, Bataillon Gerold, ein Gremplar.

Grense Infanterie Regimenter:

Rr. 1. Liccaner, brei Exemplare, für Spim. Inranic; - Ul. Beniacs; - Die Regiments : Bibliothef.

Rr. 2. Ottochaner, jehn Eremplare, für Obff. Schone; — Major Safatovich; — Spell. Egrevar, Franich; — Obfs. Petrichich, Brany: — Uls. Marfovich, Tranich, Doggan; — die Regiments-Bibliothet.

Rr. 3. Oguliner, zwei Eremplare, worunter eines für Obfil, Suplicat.

Rr. 4. Ggluiner, zwei Eremplare, für Obfil. Sofcfevich; - die Regiments : Bibliothet.

Rr. 5. Warasdiner Creuger, drei Eremplare, für die Hotl. Baron Jellachich, Dragollovich; — die Regiments-Bibliothet.

Rr. 6. Warasdiner St. Georger, zwei Eremplare, für Oberk Petrefi; — die Regiments Bibliothek.

Rr. 7. Brooder , fünf Gremplare.

Rr. 8. Gradistaner, drei Eremplare, für bas Regiments-Roms mando; — Die Sptl. Mibich und Urm.

Rr. g. Peterwardeiner, fieben Eremplare,

Rr. 10. Erftet Banal, vierzehn Eremplare, für Oberk Bento;
— Major Suolomovich; — Spell. Raszlich, Macuth, Augus finovich, Chernto, Rofnich, Sunftenau; — Obl. Spus rich; ferners die I., 2., 6., 7. und 12. Rompagnie, jede ein Eremplar; — die Regiments Bibliothef.

Rr. 11. 3meites Banal, ein Eremplar.

Rr. 12. Deutschbanater, dreizehn Eremplare, für bie Sptl. Poppovic, Rojacsic, Rovafovic, Jovanovic, Radolfge

vich; - Obls. Darocav, Radoffevich, Petrovich, Gutidens reiter; - Uls. Jacovich, Braun, Spurich; - Die Regi, ments-Bibliothet.

Rr. 13. Waladisch/Banatisches, sieben Eremplare, für Major Graf Draskovich; — hott. Waniet, Simonni; — die Offigiere der 1. Romp.; — Uls. Krajesko, Closa; — die Regiments/Bibliothet.

Rr. 14. Erftes Szetler, vier Eremplare, für das Regiments, Rommando; — Major Gazda; — hptil. Waldberg und Stockucha.

Rr. 15. 3meites Szefler , zwölf Eremplare.

Rr. 16. Erftes Walachilches, fleben Eremplare, für Oberft Conta; — Maior Baron Rauber; — Sptl. Czerbes, Czinstei; — Obl. Jürgens; — Uls. Tofats, Rornya.

Rr. 17. Zweites Walachifches, vier Eremplare, für die Sptl. Well lifan, Kiffel, Ilneffn; — Obl. Usgtl.

Das Illyrifch : Banatiiche Greng. Inf. Bat., zwei Eremplare. Spulan, Graf, Generalmajor.

Bacht, Generalmajor, Feftungetommandant gu Grabista.

Sann, Baron, Oberft, Feftungefommandant ju Diacenga.

Sammerftein , Baron', Belbmaricall-Lieutenant.

Bannecart, Dberft, Rriegs: Urchivedireftor.

Sarbegg, Ignas, Graf, General ber Ravallerie; Soffriegerathe: Brafibent.

Bartmann von Rarfieln, Graf, Generalmajor; jugetheilt beim f. f. Soffriegerathe.

Bangwig , Baron , Oberftlieutenant.

Seffen . Homburg, Pring Philipp , Durchlaucht, Feldzeugmeifter; Fommandirender General in Illyrien , Inneroftreich und Tirol.

Benmann, Oberftlieutenant.

Bodenegg, Graf, Feldmarfchall-Lieutenant.

Sobentobe . Langenburg, Pring, Durchlaucht, Beldmarfcall-Bleus tenant; Boffriegerathe. Bice-Prafibent.

Bobengollern . Bedingen, Pring ju, Durchlaucht, Feldmarfchall; Rapitan ber f. f. erften Arcieren . Lelbgarbe.

Brabowsty , Baron , Feldmaricali-Lieutenant.

Bufaren . Regimenter:

Dr. 1. Raifer Ferdinand, achtgebn Gremplare.

Mr. 2. Ergbergog Joseph, zwei Eremplace, für Major Baron Leberer; — Ul. Manara.

Mr. 3. Ergbergog Berdinand, fünf Eremplare.

Dr. 4. Baron Geramb, eilf Eremplare.

Rr. 5. Ronig von Sardinien, fechs Gremplare.

Rr. 6. Ronig von Burtemberg , drei Eremplare.

Rr. 7. Burft Reug . Röftrig, neun Gremplare, worunter für Rajor Graf Saddid; - Dbl. Remeth.

- Br. 8, Bergog von Sachsen-Roburg, zwei Cremplare, für Obfil. Ther; — Major Begebüs.
- Rr. 9. Raifer Rifolaus von Rufland, fieben Eremplare, worunster eines für Rittm. Baron Bianchi.
- Rr. 10. Ronig von Preugen, drei Eremplare, für bas Regis ments : Rommando ; Obfil. Gröffer; Obl. Roroffi.
- Rr. 11. Szetler, zwölf Eremplare, für Oberft Dopicha; Obfil. Podivinern; Major Reimprecht; Rittm. Rampelt. Moris, Dillmann, Potes; Oblis. Seper, Graf Deffewffn, Ragn; Ule. Szent: Rereszty, Czobel.
- Rr. 12. Palatinal, gebn Gremplare.
- Butter , Bauptmann , angeftellt im t. f. Rriegsardiv.

### Jager : Bataillons:

- Rr. 1. Drei Eremplare, für Obfil. Graf Colloredo; Spem. ` Lilienborn; Dbl. Puffer.
- Mr. 2. Gin Gremplar.
- Mr. 3. 3mei Eremplare, für bie Obis. Leippert und Mertens.
- Rr. 4. Drei Eremplare, für ble Sptl. Machate, Nicolai, Wittich.
- Dr. 5. Gin Gremplar.
- Mr. 6. Gin Gremplar.
- Rr. 7. Bier Eremplare, für Major Ropal; bie Sptt. Sartmann, Manbel, Bauer.
- Dr. g. 3mei Eremplare, für Dbftl. Strobel; Sptm. Unader.
- Rr. 10. Bier Eremplare, für Major Matif; Die fptl. Jeban, Liubimiresto; Obl. Badb.
- Dr. 12. Gin Gremplar, für Oberftl. Dobevils.
- Bellachich, Baron, Major, Souvernements:Mbjutant in Dalmagien.
- Infanterie-Regimenter: `.
  - Rr. 1. Raifer Ferdinand, acht Eremplare, worunter für Oberft Ralliani; Obfil. Baron Rabenau.
  - Rr. 2. Raifer Meranber, zwei Erempfare, für bas Regiments. Rommanbo; — Hotm. Baron Bianchi.
  - Rr. 3. Erzherzog Rarl, fieben Eremplare, für Major Burft Iasbionovety; die Spil. Baron Young, Wagner, Graf Monetecuccoli, Baron Bauthier; Obls. Puffer und hendling.
  - Rr. 4. Soch : und Deutschmeifter, fechs Eremplare , worunter für die Majore Sabermann, herginger; Spem. Scheme berger.
  - Rr. 7. Baron Prohasta, swei Cremplare, wovon eines für Obl. Woller.
  - Rr. 8. Erzbergog Ludwig, zwei Cremplars, für Major Staf Rindty; Die Regiments-Bibliothet.
  - Nr. 9. Fürst Bentheim, zwei Eremplare, wovon eines für Obst. Baron Fichtl.
  - Rr. 10. Graf Massuchelli, zwei Eremplare, für Spim. Braffier; .
     Die Regiments : Bibliothet.

vich; - Obis. Daroczo, Radosfevich, Petrovich, Butichenreiter; - Uis. Jacovich, Braun, Spurich; - Die Regis ments-Bibliothet.

Rr. 13. Waladifd Banatifdes, fieben Eremplare, für Major Graf Drasfovich; — hptl. Waniet, Simonni; — bie Of, figtere ber 1. Romp.; — Uls. Rrajesto, Cfosa; — bie Resaments Bibliothet.

Rr. 14. Erftes Szefler, vier Eremplare, für das Regiments, Rommando; — Major Gazda; — Spil. Waldberg und Stoducha.

Rr. 15. 3meites Szefler, zwölf Eremplare.

Rr. 16. Erftes Walachilches, fleben Eremplare, für Oberk Conta; — Maior Baron Rauber; — Sptl. Czerbes, Czinstei; — Obl. Jürgens; — Uls. Tofats, Rornya.

Rr. 17. Zweites Balachifches, vier Gremplare, für die Sptf. Bellifan, Riffel, Juneffy; - Obl. Ustt.

Das Innifch : Banatiiche Grens . Inf. Bat. , zwei Gremplare. Spulan , Graf , Generalmajor.

Sacht, Generalmajor, Feftungetommandant ju Gradista.

Bann, Baron, Oberft, Festungefommandant ju Piacenja.

Sammerftein , Baron', Beldmarfchall-Lieutenant.

Bannecart, Dberft, Rriegs: Urchivedireftor.

Barbegg, Ignas, Graf, General ber Ravallerie; Soffriegerathe, Prafibent.

Bartmann von Rlarftein, Graf, Generalmajor; jugetheilt beim t. f. hoffrirgerathe.

Bangwis , Baron , Dberftlieutenant.

Beffen , homburg, Pring Philipp , Durchlaucht, Betdzeugmeifter ; Fommandirenber General in Illprien , Inneroftreich und Lirol.

Benmann, Oberfilieutenant.

Sochenegg, Graf, Belbmarfcall-Lieutenant.

Sobenlobe Langenburg, Pring, Durchlaucht, Belbmarfcall-Lieus tenant; hoffriegerathe Bice: Prafibent.

Bobenzollern . Bechingen, Pring ju, Durchlaucht, Feldmarfcall; Rapitan ber t. t. erften Arcieren . Lelbgarbe.

Brabowsen, Baron, Feldmarical-Lieutenant.

Bufaren . Regimenter:

Dr. 1. Raifer Ferdinand, achtgebn Gremplare.

Rr. 2. Erzherzog Geph, zwei Eremplace, für Major Baron Leberer; — Ul. Manara.

Dr. 3. Ergherjog Ferdinand, fünf Eremplare.

Dr. 4. Baron Geramb, eilf Gremplare.

Rr. 5. Ronig von Sardinien, feche Gremplare.

Rr. 6. Ronig von Burtemberg, brei Eremplare.

Rr. 7. Turft Reuf : Röftrig, neun Gremplare, worunter für Major Graf Sabbid; - Dbl. Remeth.

- . Nr. 34. Bencgur, swei Eremplare, für das Regiments : Rommando ; - Major Millanovich.
- Rr. 35. Baron Bleischer, fieben Eremplare, für Obfil. Rainer; die firtt. Baron Labberg, Roll, Efert; Obl. Porfchun; Ul. Baron Ibele; die Regiments-Bibliothef.
- Rr. 36. Baron Palombini, zwei Eremplare, für Major Singer; - Die Regiments Bibliothet.
- Nr. 37. Baron Mariaffy, vier Eremplare, für Major Pfangelter; — Uls. Baron Sternegg, Jahn; — die Regimentss Bibliothek.
- Rr. 38. Graf Saugwis, acht Eremplare, für Oberft Airoldi;
   Major Theifing; Sprim. Graf Lilienberg; Obl. Brabbee; Uts. Eifier, Don Lomaffia, Solbo; die Regiments Bibliothet.
- fr. 39. Don Miguel, drei Eremplare, für 'Oberft Gallbrunn;
   Majors Relleri, Pollat.
- Rr. 40. Baron Roudelta, drei Eremplare.
- Mr. 41. Baron Batlet, drei Eremplare, für die Sptl. Raubed, Bamberg; die Regiments Bibliothet.
- Dr. 42. Bergog von Bellington, brei Gremplare.
- Dr. 43. Baron Geppert, eilf Gremplare, für Obfil. Lufet; bie fiptl. Bunder, Somini, Wagner, b'Anthon, Glaminger, Geth, Sptm. , Rechnungsführer Wingetbauer; Ul. 3imburg; das Offigierforpe; die Regimente Bibliothet.
- Rr. 44. Ergbergog Ulbrecht, zwei Eremplare, für die Sptl. Schmibt, Mertel.
- Rr. 45. Baron Mager, fünf Eremplare, für Oberst Donadeo;
   Obstl. Boniperti; Hptm. Rors; Obsl. Urrigoni;—
  Ul. Leiner.
- Rr. 47. Graf Unton Rinety, vier Gremplare, für Major Raimondi; — die Sptl. Biergotich, Urbany; — Obl. Bar. Bittner.
- mondi; die Sptl Biergotich, Urbann; Dbl. Bar. Bittner. Rr. 48. Baron Gollner, ein Eremplar, für Spim. Graf Segur.
- Mr. 51. Erzberzog Karl Ferdinand, fünf Eremplare, für Oberft Simunich; Major d'Orlando; die Spell. Zullich, Neffor, Descovich.
- Mr. 52. Ergherzog Frang Rart, fieben Gremplare, für Obfit.
  Graf Gyulai; Sprim. Offoid; Obl. Gudler; Uis.
  Szabo, Robich, Tifchevich; die Regiments Bibliothet.
- Rr. 53. Ergherzog Leopold, neun Eremplare, für Oberft Schutster; Obfil. Schmidt; die Sptl. Bendel, Brehm, Bersger, Demelith, Straff; Uls. Damasfin, Baron Tefta.
- Mr. 56. Baron Burftenmarther, ein Gremplar.
- Rr. 57. Mibalievits, drei Eremplare, für Major Carriere; Spt. Rlodner; die Regiments Bibliothet.
- Mr. 59. Großberzog von Baaden, gehn Gremplare, fur Obft. Setbig; Die Spil. Gaper, Richter, Schnibt, Dogler; . Obf. Börnes; Uls. Baron Wimpffen, Engel; Feldwebel Rorvich, Lermuller.
- Mr. 60. Pring Wafa, neun Eremplare, für Oberft Graf Lichs nowsty; Major Scharf; Die Sytl. Stribel, Graf Thun,

- Rr. 11. Erzherzog Rainer, fiedzehn Eremplaro, für Oberft Pfanzelter; Obsil. Negroni; die Hotl. Wolfram, Bröll, Langendorf, Pollaczet, Rienhard, Stiafinn, Laticher, Graf Meraviglia; Obis. Schöbl, Baron la Marre, Widmann; Uls. Baron hardoncourt, Steiger, Schilfe; Brambilla.
- Rr. 12. Graf Rothfirch, brei Eremplare, für Spim. Larducci;
   bie Regiments-Bibliothet; das 3. Bataillon.
- Rr. 13. Baron Wimpffen, ein Eremplar, für Ul. Drouart.
- Ar. 14. Richter, neun Eremplate, für Oberft Murichthal; Obft. Pring Sobenlobe; Spel. Ridelbberg, Richter, Schwarg, Reitter; Uls. Seltmann, Staravafnigg; Die Regisments Bibliother.
- Mr. 15. Baron Bertoletti, vier Eremplare, für Obfit. Got; Major Gorg; Obl. Baron Guffich; Ul. Zagitfchef.
- Rr. 16. Erzherjog Friedrich, feche Eremplare, für die Sptl. Castharin, Graf Paar, Jacobe; Obl. Marocco; Ul. Riehl; Die Regiments-Bibliothef.
- Rr. 17. Pring Dobentobe, vier Eremplare, für Oberk Baron Rath; Majors Guhnl, Sablitichet; Spum. Brugnat.
- Dr. 18. Graf Lilienberg , ein Gremplar, für Major Spurfovich.
- Mr. 19. Pring heffen-homburg, brei Eremplare, für bas Regismente-Rommando; Major Melcher; Obl. Marr.
- Rr. 20. Graf Socienegg, zwei Eremplare, für Oberft Aueber;
   das britte Bataillon.
- Rr. 21. Baron Paumgarten, feche Eremplare, für bie Sptl. 'Boglauer, Schintat, Baron Paumgarten; Uls. Baron Rober, Mirefy; bie Regimente Bibliothet.
- Rr. 22. Pring Leopold beiber Sigilien, funf Eremplare.
- Rr. 23. Graf Ceccopieri, drei Eremplare, für Oberft Graf Robili;
   Major Managetta; Rad. Biani.
- Rr. 24. Bergog von Lucca', zwei Gremplare, für Oberf Spanoghe; - Sptim. Laticher.
- Rr. 25. Baron Trapp, drei Exemplare, barunter Gines für fotm. Baron Rauber.
- Rr. 26. König Wilhelm ber Rieberlande, zwei Cremplate, für bas Regiments : Kommando ; Spem. Oczvaref.
- Rr. 27. Lurem, vier Eremplare, für das Regiments-Rommando;
   Major Bein; Spim. Mandel; Ul. Soffer.
- Rr. 29. Bergog Wilhelm von Naffau, fünf Eremplate, für Oberft Andree; — Major Benngel; — Botm. Munger; — Uls. Saper, Dilg.
- Rr. 31. Graf Leiningen, ein Gremplar, für Spem. Swagel.
- Rr. 32. Erzherzog Ferdinand d'Efte, achtiehn Eremplare, für Oberft Sifat; Opfil. Caftellit; Majord Mibaloweln, Weinzlert; Hotl. Duodo, Torri, Herginger, Rif, Leuzgenderf, Fitsur, Graf Rielmannbegge, Kohl; Obl. Horpath; Ulb. Czigler, Czarren, Rreipner, Baron Lippe, Rrzifc.
- Rr. 33. Baron Bafonni, funf Eremplare, für Oberft Fürft Ehurn-Laris; — die Sptl. Reudegg, Blaffice, Senffert; bas britte Bataillon.

Laitner , Seldmarfcall-Lieutenant.

Lambera , Graf , Generalmaior. Lang, Generalmajor.

Lafi , Dberft.

Latour, Graf, Feldmarfchall-Lieutenant.

Lehmann, Bofrath beim f. f. Boffriegerathe.

Leiningen , Graf , Seldmarical : Lieutenant.

Liebrich . Beneralmajor.

Lilienberg, Graf, Feldjeugmeifter; Bivil und Militars Sonverneur in Dalmagien.

Lobenftein , Generalmajor.

Lowenfeld, Plathauptmann gu Olmüg.

Enfaffich , Major.

Macchio, Dberft.

Macchio, Soffriegsfetretar.

Mandl, Generalmajor.

Mariaffn, Baron, Beldjeugmeifter. ' Mart, Sofrath beim f. f. Soffriegerathe.

Mattl, Sofrath beim f. f. Soffriegerathe.

Medin . Generalmaior. Mehoffer, Soffriegstongibift.

Mensdorf, Graf, Beidmarichall-Lieutenant.

Meraviglia, Graf, Generalmajor; Oberfthofmeifter Gr. faiferlis den Sobeit Des Ergbergoge Rainer.

Dideisbaufen, Sauptmann. Mihailievits , Feldmarfcau . Lieutenant.

Militar-Ufademie ju Wiener-Reuftadt.

Militar-Rnaben-Ergiebungs-Inftitut gu Mailanb.

Militarifc : geographifches Inftitut an Malland.

Minarelli, Sauptmann von Ergherzog Stephan Inf. Reg., anges fellt beim Sofftaate Seiner Raiferlichen Sobeit Des Ergbers jogs Palatinus.

Mineurforps, ein Gremplar.

Morgin , Graf , Feldmaricall , Lieutenant.

Müller, Dberftlieutenant.

Müller, Major, angeftellt im E. f. Rriegsardiv.

Raffau, Pring, Durchlaucht, Generalmajor.

Reth, Sofrath beim t. t. Boffriegerathe.

Meumann, Generalmajor.

Roftis, Graf, Feldmarfcall . Lieutenant.

Odelga , Feldmarichallslieutenant ; augetheilt beim f. f. hoffriegerathe.

Maller, Semben; — Oblb. Riemenchich, Horvath; — Ut. . Baron Lutgendorf.

Rr. 61. Rufavina, brei Eremplare, für Oberft Bobinhofer; - Obl. Graf Bichy; - bas britte Batgillon.

Rr. 62. Baron Macquant, vier Eremplare, für Oberft Collin ; — Obfil. Liebler ; — Major Graf Coronini ; — Spem. Cerrini.

Rr. 63. Baron Bianchi, zwei Eremplare, für Das Regiments, Rommando; - Major Baron Wimpffen.

Ing Graf Rinsty.

Ingenieurforps, dreizehn Eremplare, für die Obersten Vaccant. Haggenmuller; — Obsils. Bitta, Tepber; — Majors Hlas vaty, Pflugl; — Sptl. Modest, Mamula, Vicoll, Baron de Baup, Rhauh; — Ul. Körber; — das Genie: Haupt: Archiv.

Innerhoffer , Generalmajor.

Invalibenhaus gu Bien.

Jefordingt, f. f. Bofrath und Oberft-Feld-Urgt.

Rabetten : Rompagnie ju Gran, zwei Eremplare. Rabetten : Rompagnie ju DUmun, ein Eremplar. Rhevenhüller, Graf, Generalmajor. Riefewetter, Hofrath, beim t. t. hoftriegsrathe.

Rif, Sauptmann. 'Rienau, Graf, Major.

Rod, Sauptmann beim Monturt Depot in Wien.

Rreg, Baron, Oberft von Todtana Dragoner; Abjutant bei Seis ner Raiferlichen Joheit bem Ergherzoge Rarl.

Rreg, Baron, Major, augetheilt im f. t. Generalquartiermeißerflabe. Rriegeardiv, f. f., awei Eremplare.

Rüraffier - Regimenter:

Rr. r. Raifer Ferdinand, brei Gremplare, für bas Regiments. Rommande; — Major Pring Schwarzburg : Rudolftabt; — Rittm. Baron Siegenthal.

Rr. 2. Eribergog Frang von Modena, fünf Eremplare.

Rr. 3. König von Sachsen, gehn Eremplare, für Oberft Riess ner; — Rittm. Saupp; — Dbl. Graf Barth; — Uls. Bar ren Baillou, Frifchenschlager, Wagner, Cerrini, Graf Waldburg, Giefing; — Rad. Pitter.

97. 4. Baron Mengen, fieben Gremplare,

Rr. 5. Graf Auersperg, brei Eremplare, für Oberft Portens folag; - Rittm. Riflinger, Gtefa.

Rr. 6. Graf Ballmoden, Simborn , fechgehn Eremplare.

Rr. 7. Graf Beinrich Barbegg , brei Gremplare, für bie Rittm. Stauffer , Baron Roben ; — bie Regimente, Bibliothet.

Br. 8. Graf Ignal Barbegg, zwei Eremplate. Ruffepico. Generalmaior.

X:

Laitner , Beldmarfcall-Lieutenant.

Lamberg , Graf , Generalmaior. Lana, Generalmajor.

Laff , Dberft.

Latour, Graf, Feldmarfchall: Lieutenant.

Lebmann, Sofrath beim f. f. Soffriegsrathe.

Leiningen, Graf, Feldmarfcall : Lieutenant. Liebrich, Generalmajor.

Lilienberg, Graf, Feldjeugmeifter: Bivil und Militar-Bonverneur in Dalmagien.

Lobenftein , Generalmajor. Lowenfeld, Dlanbauptmann au Olmüb.

Enfaffich , Major.

Macchio, Dberft.

Macchio, Soffrieasfefretar.

Mandl, Generalmajor.

Mariaffn, Baron, Beldzeugmeifter.

Mart, hofrath beim f. f. Soffriegsrathe.

Mattl, Bofrath beim F. f. Soffriegerathe. Medin , Generalmajor.

Meboffer, Soffrieastongipift.

Mensdorf, Graf , Feldmaricau-Lieutenant.

Meravialia, Graf, Generalmajor: Oberfthofmeifter Gr. faiferlis

den Sobeit bes Ergbergogs Rainer.

Didelsbaufen, Sauptmann.

Mibailievits, Feldmarfcall . Lieutenant. Militar-Ufademie ju Wiener-Reuftadt.

Militar-Anaben-Ergiebungs:Inftitut gu Mailand.

Militarifd : geographifdes Inftitut an Malland.

Minarelli, Baubtmann von Ergbergog Stepban Inf. Rea., anges ftellt beim Sofftaate Seiner Raiferlichen Bobeit Des Ergber: jogs Palatinus.

Mineurforss, ein Gremplar.

Morgin , Graf , Feldmaricall , Lieutenant.

Müller, Dberftlieutenant.

Müller, Major, angeftellt im E. F. Rriegsardiv.

Raffau, Pring, Durchlaucht, Seneralmajor. Meth , Sofrath beim f. t. Soffriegsrathe.

Meumann, Generalmajor.

Rollis, Graf, Relbmarical . Lieutenant.

Odelga , Feldmarfchall-Bieutenant ; augetheilt beim t. f. Soffriege. rathe.

Petric, Oberft von Raifer Jäger. Regiment; Referent des Mi, litar. Departements vom f. f. Hoffrjegerathe.
Pferemann, Generalmajor.
Pidoll, Hofrath beim f. f. Hoffriegerathe.
Pionnierforps, drei Gremplare.
Piret, Baron, Generalmajor.

Pirquet, Baron, Generalmajor. Pontonnier . Bataillon.

Drambod, Sauptmann.

Prohasta, Baron, Feldmarfchall-Lieutenant; Soffriegsrathe: Bice-Prafibent.

Radanovich, Bauptmann.

Rabecsen, Graf, Feldmarichall.

Raftich, Major, Generalfommando-Adjutant ju Agram.

Reulandt, Sofrath beim f. f. Soffriegsrathe.

Rosiner, Baron, Feldmarfcall:Lieutenant.

Rosaner, Baron , Sofrath beim f. f. Soffriegerathe.

Rothfird , Graf Leopold, Beldmarfcall. Lieutenant.

Ruis, Berpflegsvermalter.

Rummersfird, Baron, Dberft.

Sappeurforps, ein Gremplar, für Oberft Bolga.

Sartortus, f. f. Regierungerath und hoffriegerathlicher Erpedits.

Shad, Major.

Schirl, Major von Wilhelm ber Rieberlande, Genetalfommandos Ubjutant in Berona.

Schlottheim, Graf, Feldmarichall-Lieutenant.

Schneller, General der Ravallerie.

Coon, Baron, Generalmajor.

Schonborn , Graf , Dberftlieutenant.

Schribed, Dberlieutenant, Pulver . Infpettor.

Soulenburg, Gpaf, Oberftlieutenant.

Schwarzenberg , Fürft Friedrith , Oberfilicutenant.

Ceibl , Generalmajor.

Geig, Oberft.

Simm, Genesatmajor.

Sonntag, Beneralmajor.

Coos , Saurtmann.

Stadtfommando ju Mailand , brei Gremplare.

Stabremberg, Braf Cemill, Oberlieutenant.

Stoger, Major; Rommandant der f. f. Sofburgmache.

Saborovich', Generalmajor.

Thurn, Graf, Generalmajor.

Lige , Graf , Generalmajor. Lichaltiften-Bataillon, fieben Gremplare, für Major Beller ; — bie Spil. Molinary, Blanuffa ;- Obl. Putnif ; - Oberbrudmare. Poppovics, Dudics; - Die Bataillons-Bibliothet.

Türfbeim, Baron, Major. Tursfi, Generalmajor.

### Uhlanen. Regimenter:

Mr. 1. Bergog von Sachfen , Roburg , viergebn Gremplate , für Dbftl. Swoboda; — Kittm. Almaly, Graf Stadion, hore wath, Baron Dobrgensty, Graf Coudenhove; — Obig. Graf Larouca, Graf Daun, Graf Festetite, Suffen, Fürk Auersperg, Graf Erdodu, Baron Piret, Graf Beders.

Mr. 2. Fürft Rarl Somargenberg, fieben Gremplare.

Dr. 3. Ergbergog Rarl, fieben Eremplare, für bas Regiments: Rommando; — Rittm, Graf Walbburg Beil; Graf Suennadp; — Obl. Burft, Ottingen; — Uls. Rieftobl, Graf Pechn; Pring Morig von Raffau.

Rr. 4. Raifer Berdinand , gehn-Eremplare.

Blafits, Baron, Feldmarfcall: Lieutenant; fommandirender Gens. . ral und Banus von Rroagien.

Baldburg:Beil , Graf, Rittmeifter.

Waldftein : Wartenburg, Graf , Major.

Wafa, Pring Guftav, Ronigliche Sobeit, Feldmarfcall.Lieutenane.

Warmann, Rittmeifter. Wedbeder, Sofrath beim f. f. Soffriegerathe.

Weidersreuter, Major, Rommandent ber Mallander Militare Dolizeiwace.

Beigeleberg , Generalmajor, Beinbauer, Major.

Weis, Baron, Major.

Berbbegirfs-Reviforiat ju Jubenburg.

Wieland , Baron , Feldmarfchall: Lientenant.

Bimpffen , Baron , Feldjeugmeifter, und Remmandirender Genes ral in Oftreich ob. und unter der Enns.

Bimpffen, Baron, Plag-Major in Bregeng.

Windifch. Gras, Gurft , Seldmarfchau-Lieutenant.

Winhofer, Major.

Bober , Feldmarfcall:Lieutenant.

Woubermanns, Oberfilieutenant. Wratislaw, Graf Emanuel, Feldmarfchall : Lieutenant. Wratislaw, Graf Eugen, Feldmarfchall-Lieutenant; sugetheite beim t. f. Soffriegsrathe.

Brede, Baron, Feldmaricall : Lieutenant.

Bahn , Generalmajor.

Banini , Generalmajor ; jugetheilt beim f. f. hoffriegerathe.

Der Insurrekzionskrieg in Spanien in ben Jahren 1822 und 1823; mit besonderer Berucksichtigung der Ereignisse in Katalonien.

Beitraum: Bon der Ginfebung der Regentschaft des Ronigreiches bis jum Ginmariche der Frangofen. \*)

Die neue Reicheverwaltung, durch welche die königlische Gewalt wieder aufleben sollte, wurde am 14. Ausgust 1822 ju Urgel feierlichst verkündet. Die drei Burdenträger begaben sich mit zahlreichem Gefolge in die Rathebrale. Sie trugen zu ihrem Unzuge einen schwarzen Güttel mit langen Fransen, als Trauerzeichen der Gefangenschaft ihres Königes. Nach abgehaltenem Sochamte leisteten sie den Eid der Treue in die Sande des Bisschofs. Am nächstolgenden Tage wurde Ferd in and VII. nach altem Gerkommen ausgerufen. Man errichtete mitzten in der Stadt eine reich verzierte Tribune, welche von den drei Gliedern der Regentschaft bestiegen wurde. Ein Offizier entsaltete die königliche Fahne, welche, aus rothem Taffet gewirkt, auf der einen Seite das Wap=

<sup>\*)</sup> Der vorliegende Auffat bildet den zweiten Abfcnitt der Geschichte dieses Rrieges, und schließt sich
als Fortsehung dem Aufsate an, der in den heften
IX. und XI. des Jahrganges 1838 der militärischen
Beitschrift die ersten Ereignisse dieses Rrieges bis zum
12. August 1822 darstellte.

pen Spaniens, auf ber andern ein Kreuz mitdem Bahlsfpruch enthielt: In hoc signo vinces. Der herold rief: "Es lebe der König Ferdinand VII." Das Bolk erwiesberte in großer Begeisterung: "Ganz Spanien für den König." Das Bildniß des Fürsten und auch jenes Ludswigs XVIII. Königs von Frankreich, als das haupt der Bourbons, wurden unter einem Thronhimmel auf den Balkon des Stadthauses gebracht, und blieben daselbst den ganzen Tag der Menge zur Schau ausgestellt. Die Freude des Bolkes offenbarte sich durch patriotische Gestänge, in welchen sich der kräftige Wille aussprach, die Bande des geliebten Monarchen zu lösen.

Die Regentschaft erließ eine Proklamazion an bas fpanische Bolk, in welcher fie die traurige Lage bes Landes als Folge ber Meuerungssucht von Mannern bar= ftellte, welchen ihr eigenes Intereffe mehr als bie Ehre Spaniens gilt. Gie forberte jeben Spanier auf, bie Fortschritte dieses Ubels ju bemmen, und verordnete im Namen bes gefangenen Konigs: 1.) Allen Opaniern wird befohlen, fich nach ben Unordnungen ber Regentfcaft zu richten. Ber ben Gehorfam verweigert, foll als Feind des Staates betrachtet werden. — 2.) Bon nun an hat jeder Spanier wieder nach den Befegen und Formen zu leben, wie felbe vor dem 9. Marg 1820 bestanden haben. - 3.) Die Regentschaft rechnet die Befangenschaft bes Konigs von bem Augenblicke an, wo bie Cortes im Jahre 1812 bie Konstitugion ohne beffen Einwilligung proklamirten. Alles, was von biefer Zeit an in feinem Mamen verordnet wurde, und bis ju feiner Befreiung von den Cortes noch verordnet werden wird, ift für ungultig angufeben. — 4.) Jene, welche an ber Gefangennehmung bes Konigs Theil genommen baben, follen nach ber Strenge ber Befete gerichtet merben. - 5.) Die Regentschaft erklart: bag bie Cortes Leineswegs ber Ragion vorsteben, baber ihre Berorbnungen auch teinen Spanier verpflichten. - 6.) Die Regentichaft ladet alle Militars und jeben Burger ein, bie rechtliche Sache vertheidigen zu helfen, und verfichert: bem gemeinen Mann einen täglichen Golb von einem Real (6 Rreuger R. M.), ben Unteroffigieren bas Dopvelte, und ben Offizieren ber Armee, welche Mannichaft mitbringen, ben Übertritt mit erhöhtem Rarafter. -7.) Die Freiheiten und Privilegien , welche einige Statte vor bem Musbruche ber Revoluzion genoffen, follen ihnen wieber gegeben werben. - 8.) Die Rontribugionen merben vermindert. - 9.) Die Abgeordnes ten ber Stabte und Provingen follen, nach altem Bertommen, wieder jur Berathung gezogen werden. - 10:) Die Proving Ratalonien, welche die erste war, die ihre Stimme ju Gunften unferes vielgeliebten Monarchen erhoben, wird vor Allen Borguge und Begunftigungen erhalten, und jede Proving foll fpater in die gleichen Rechte eintreten, wenn fie biefem nachahmungswurdis gen Beispiele gefolgt fenn wird. - 11.) Die Regentfcaft ertlart überhaupt, daß fie jedes verfonliche Buthun für bie Befreiung bes Konigs ju belohnen trachten, wie fie andererfeits eben fo ftrenge wider alle Begner handeln, und besonders ein abschreckendes Beispiel an Jenen aufstellen wird, die fortfahren, ober es von Reuem verfuden wollten, die Rube ber nazion burch Irrlebren gu ftoren.

Urgel, am 15. August 1822.

Marquis de Mata = Florida. Baron d'Eroles.

Um biefes Unternehmen zu rechtfertigen faumte bie Regentschaft nicht, bem Ronige in einer eigenen Abreffe bie Beweggrunde aus einander ju feten, welche fie beftimmt baben, Die Bugel ber Regierung provisorisch gu übernehmen. Im Rurgen lautet felbe: "Gang Spanien manicht febnlichft, bie Retten ju brechen, in welchen Eure Majeftat von einer fleinen Bahl ber Feinde bes Altars und bes Thrones gehalten werben. Wir murben bafur ju banbeln vom Canbe berufen, und hoffen auch mit aller Buverficht, ben Augenblick balb erreichen zu konnen, wo fic burch bie eble Aufopferung und Anstrengung ber treu gebliebenen Unterthanen bie alte Regierung wieber berftellen wird. Der name Ronig, ben Ihnen bie Cortes nur gelaffen, um ihren Verordnungen mehr Gewicht im Bolte zu geben, foll bald wieder in alter Rraft neben Ihrem erlauchten Mamen fteben. Wir wollen mit ber Bingebung unferes Blutes die Rrone auf bem Baupte Eurer Majestat befestigen, und bas Baterland wieder erbeben, beffen alter Glang fich in neuerer Beit burch bie verbrecherischen Sandlungen ber Feinde ber alten Ordnung und bes Rechtes fo febr verbunkelt hat. -Benehmigen Guer Majeftat biefe Ausbrucke unferer Ergebung, und erwarten Gie balb Thaten, die Ihnen mehr noch als die alte ehrfurchtsvolle Oprache ber treuen Opanier beweifen follen. 3m Unbuge unterbreiten wir Guer Majeftat bas unter bemfelben Datum an bie fpanifche Magion erlaffene Manifest."

Urgel, am 15. August 1822.

Marquis de Mata-Florida. Baron d'Eroles.

Der lebhafte Gifer, von bem bie Regentschaft befeelt mar, fprach fich in allen ihren Sandlungen aus.

Sie schickte Gesandte, Silfe ansprechend, an alle Hauptftaaten Europas, und arbeitete indeß mit Thatigkeit an ber Vermehrung der Streitkräfte. Um in den Provinzen eine übereinstimmende Verwaltung zu erzielen, ordnete sie in jeder Gerichtsbarkeit die Errichtung einer Junta an, welche für die Erhebung der Steuern und für die Aushebung der Truppen Sorge tragen, und den öffentlichen Geist überwachen sollte.

Alle royaliftifchen Anführer und die Munizipalbeborben ichmuren ber Regentichaft ben Gib ber Treue, und unterwarfen fich ihrer Mutoritat. Bur Belobnung und Unregung bes Gifers wurden viele Beforberungen vorgenommen; fo g. B. wurden Romagofa und ber Trappift ju General - Lieutenants, Coll und Coffa ju General - Majors, Miralles und mehrere Undere gu Oberften ernannt. Balero, ber frubere Oberbefehlshaber, übergab bas Rommando bem Baron b'Eroles, ber mit bem Titel Beneral - Lieutenant ber Armee befleibet murbe. Die Armee nannte fic von nun an bie Slaus. bensarmee, um baburch anzuzeigen, bag fie bie Bieberberftellung ber alten Rirche und bes Thrones jum Zwede habe. Baron d'Eroles sprach in einer mit vieler Beredfamkeit verfaßten Proklamagion an die Ratalonier, um fle jur Theilnahme an ber Kriegführung ju ermuntern; worauf fich auch fo viele ftellten, bag bie Regenticaft taum bie Mittel ju beren Mudruftung auftreiben Konnte. Gin bei einem Sandlungsbaufe in Paris gemachtes Unleben mußte ibr aus ber Berlegenheit belfen.

Auf die regularen Truppen und die zurudgezogen lebenden Offiziere machte die Proflamazion d'Eroles wenig Eindruck. Die Letteren verhielten sich gang theilnahmslos. Das, was der royalistischen Armee an Ber-

ftarfung gutam, waren nur Bauern, bie wohl guten Willen, aber burchaus teinen Ginn für eine geregelte Rechtart und für Disziplin batten. Eroles bemühte fic vergebens, fie von der Nothwendigkeit einer Mannsgucht zu überzeugen. Der Rotalonier blieb unbeugfam bei dem Berkommlichen. Mur die Mindergabl ftellte fic unter ben militarifden Zwang; bie meiften gogen in regellofen Saufen umber, und ftorten burd ihre ungufammenbangenden Operationen die Plane ber royaliftis fchen Generale. Done biefen hemmungen batte bie von Rampfluft befeelte Glaubensarmee, bei ihrer Mehrzahl, bie Oberhand behalten muffen. Go aber blieben bie Bemubungen ber Regentschaft in militarifder Beziehung fructlos. Die Ronaliften wurden ohne der Unterftubung von Geite Frankreichs ber tonftitugionellen Bemalt ganglich haben erliegen muffen.

Unfänglich maren die ropalistischen Waffen amar begunftiget. Die ichmaderen Konftitugionellen konnten wohl die Umgebnng der von ihnen befetten Orte von ben Insurgenten rein halten, nicht aber alle entfernter liegenden Puntte beden. Defhalb gelang es den Ropaliften, bis zum balben Muguft 1822 Balaquer, Dlot, Caftel Follit und mehrere andere Orte in ibre Gewalt zu bekommen. Romanillos und Miralles pereinigten fich ju Belping in der Abficht, Cervera ju gewinnen. Bei ber Runde von bem Unmariche ber ropaliftifden Korps zogen fich bie Miligen in bas befes ftigte Universitätsgebaube jurud, und nahmen bie reichften Burger mit fic. Romanillos ließ bas Gebaube unterminiren, und murbe nur burch die Bitten Miralles, ber, in Cervera geboren, mehrere feiner Bermanbten unter ben gefangenen Burgern vermuthete, abgebalten,

es in die Luft sprengen zu lassen. Um 16. August kam Torrijos aus Lerida zum Entsate angerückt, und verjagte die Royalisten, die sich in das zwei Stunden entsernte Rloster San Roman zurückzogen, und sich daselbst verschanzten. Nachdem der Versuch Torrijos, dieses Kloster zu erstürmen, fruchtlos geblieben war, ging er nach Lerida zurück. Miralles rückte wieder vor Cervera, Romanislos nach Castel Kolit.

Der Obergeneral Baron d'Eroles verließ Urgel, um Carbona zu blockiren. Coll und Costa bewegten sich in Ober = Ratalonien mit vieler Thätigkeit. In Aragon kampfte der konstituzionelle Gen. Barco del Valle mit wenig Erfolg gegen den Trappisten und Beffieres, welch Letterer erst vor Rurzem bei der Glaubensarmee eingetreten war.

Bum Beweise, welchen Mannern im Drange ber Umstände oft eine bedeutende Macht eingeräumt merben mufite, mag es erlaubt fenn, die früberen Lebensverbaltniffe Beffieres bier einzuschalten. Derfelbe mar in Montpellier geboren, und biente mabrend bes Unabbangigfeitefrieges in ber frangofifchen Urmee. Er mar mit in Katalonien eingeruckt, und dem Gouverneur von Barcelona, Graf Mathieu, beigegeben. Durch Gelbanerbietungen verlocht, wollte er es über fich nehmen, biefen General zu ermorben. Er glaubte, ben Abjutanten bes Gouverneurs mit in bas Spiel ziehen zu konnen, fab fic abergetäufcht und verrathen. Mus Rache erbolchte er benfelben, und ging zu ben fpanischen Truppen über, mo er burch die Verwendung eines feiner Freunde ben Rang eines Sauptmannes erhielt. Nachdem die Cortes bie Ronstitugion proklamirt batten, reihete er fich unter-Die eraltirteften Liberalen, und erwarb fich einen giemlichen Einfluß. Durch seinen Sprzeiz angetrieben, wollte er sich aber auf noch höhere Posten schwingen, und konsspirirte gegen die Regierung. Das Komplot wurde entbeckt, und Bessieres zum Tode verurtheilt. Seine Unshänger retteten ihn jedoch, und er/zog sich wieder nach Frankreich zurück. Nach dem Ausbruche des neuen Aufsstandes in Kakalonien bot er sich den Royalisten an, wurde seiner militärischen Talente wegen angenommen, und bewährte sich hier, im Widerspruche mit seinen früherren Handlungen, als einer der eifrigsten Royalisten. Nach der Wiedereinsetzung Ferdinands VII. revoltirte er neuerbings gegen die Regierung, für die er früher gesochten, und siel endlich unter Henkershänden als das Opfer seiznes Wankelsinnes.

Die Regierung zu Mabrid bot alle Mittel auf, bie Fortfdritte ber Royaliften ju bemmen, und verfprach, Mina, ben fie jum Oberbefehlshaber ber fonftitugionellen Armee in Ratalonien ernannt hatte, balb moglichft mit Truppen ju verftarten. Mina mar am 9. Geptember 1822 in ber Proving eingetroffen, und nahm fein Sauptquartier ju Calaf. Er mablte fich als Rorpstommanbanten: Milans in bem Gerichtssprengel von Bich und Gerona, Rotten in jenem von Manrefa und Cardona, und Manfo in ben Felbern von Sarragona. In einer Proflamazion an die Katalonier forberte er alle Infurgenten bei Tobesstrafe jur Mieberlegung ber Baffen auf, und verkundete allen Orten, welche ben Ronaliften Borfdub leiften, bas Ginafdern ber Saufer und bas Dezimiren ihrer Bewohner. Mina fab fich aber gezwungen, mit feinen Unternehmungen langfam gu Werte ju geben, ba bie ibm bei feiner Abreife ju Dabrid ertheilten Verfprechungen wegen Rachsendung von

Truppen und Kriegsbedürfniffen aus Mangel an Mitteln größtentheils unerfüllt geblieben waren. Erst nach wiesberholten bringenden Anmahnungen wurde bas Nothwendigste, besonders Artillerie und Munizion, in Lerida eintreffend gemacht. Mina beschloß, mit allen drei Korps in gerader Linie vorzurücken, die Royalisten auf allen Punkten zugleich anzugreisen und über die Pyrenden zu werfen. Häusige Wechselfälle des Glückes verschoben jedoch diesen vorgesetzen Erfolg bis zum Anfange des Monats Februar 1823. Die Operazionen der einzelnen Korps bis Ende Oktober 1822 waren solgende:

In Ober-Ratalonien batten die Royalisten zwar Softalrich genommen, fonnten aber nicht Meifter bes mit einem Graben und Pallifaben umgebenen Schloffes werben, in welchem fich bie Miligen trot grofer Noth febr tapfer bielten. Es gelang ihnen, Milans von ihrer unvortheilhaften Lage zu verftanbigen, melder diefen Ort mit Proviant zu verfeben beschloß. Er fette ju Mataro einen Ronvoi jufammen, und jog am 15. September langs bem Meere gegen Softalrich. Abends erfuhr er, bag bie Ronalisten von ihrer Blodabe abgezogen maren, um feinen Ronvoi aufzuheben. Er wußte, baf fich Coll zu biefem 3mede mit 400 Mann bei Torbera, und Ballefter, Giner feiner Offiziere, mit einer gleichen Ungahl Streiter bei Pineba gelagert baben, und bag kleinere Trupps, in ber Gesammtftarte von 600 Mann, bas Gebirge befest halten, um von ba auf einem ober bem andern Punkt mitwirken zu konnen. Milans wollte ben royalistischen Truppen auf einem von Mataro abseits nach Gan Celoni führenben Wege ente geben, fließ aber bald auf Poften, die einen Sohlweg befest hielten. Statt bier burchaubringen, birigirte er

feine Truppen wieber nach Pineda, in der Hoffnung, ben daselbit aufgestellten Ballester zu bestegen, bevor ihm noch Unterstützung zukommen könne. Die Nacht war schon bedeutend vorgerückt, als er vor Pined a ankam. Keine Bedette wachte für die Sicherheit des Ortes. Dieß war überhaupt eine Eigenheit in den Kämpfen der Guerillas. Sie trugen für ihre Sicherheit wenig Sorge. Sie wußten der Gefahr zu trogen, nicht aber ihr vorzubeugen. Milans beseite in der Stille alle Ausgänge des Ortes. Die Straßen nach Calella und Tordera wurden von der Linien-Infanterie und der Zugang zum Meere von der Kavallerie bewacht. Die Misligen beobachteten die Straße von Mataro.

Um 16. bei Gonnenaufgang wurde auf ein gegebenes Gignal ber allgemeine Ungriff unternommen. Die Eruppen fturzten fich nach einer gegebenen Defcharge mit Ungeftum in bas Ort. Die erschreckten Royaliften ergriffen bie Rlucht. Bei jeber Strafe, wo fie ben Musweg fuchten, murben fie von Neuem angegriffen. Biele blieben tobt und verwundet. Funfundzwanzig der Entfoloffensten erstiegen ben Rirchthurm, und vertheidigten fich dafelbft mit unbeschreiblicher Rubnheit. Die Meiften fucten einen Ausweg gegen bas Meer; aber biefe Un= gludlichen, die kaum den Bajonetten der Infanterie entfloben maren, fielen bier unter ben Gabelbieben ber Reiter. Die Benigen, benen es gelungen mar, fic durchzuschlagen, murden mit Buth bis an das Ufer verfolgt, und faben fich ba in ber fcredlichen Ulternative: unter bem Gowerte bes Giegers ju fterben, ober fic in die Bellen zu fturgen. Manche entschloffen fich ohne Bagen für bas Lettere. Eine Abtheilung ber Fliebenden bemerkte in einer fleinen Entfernung, im Sintergrunde

einer Bai, zwei Nachen, und hoffte baburch mit Buversicht auf ihre Rettung. Es gelang ihnen auch, sich
einzuschiffen; aber burch bie nacheilenden Unglücksgefährten waren die Schiffchen balb so überfüllt, daß sie,
kaum wenige Schritte vom Ufer entfernt, von den Wellen verschlungen wurden.

Die im Rirchtburme Gingeschloffenen fubren fort, fich mit beroifdem Muthe ju vertheidigen. Mur der Sunger konnte fie zwingen, fich ber Diskrezion ihrer Befieger zu ergeben. Un 300 Ropaliften murben auf biefe Beife bas Opfer ihrer strafbaren Gorglosigkeit. Der Bertuft der Konstituzionellen, die nur zu morden batten, belief fich auf 10 Mann. Gegen Abend erschienen bie in den Gebirgen vereinigt gewefenen Banben, aber ju fpat. Gie murben jurudgefdlagen, und fonnten nur mit vieler Mube ibre Berge wieder erreichen. Coll er= fcien erft am nachften Morgen, und ichelterte ebenfalls mit feinem Berfuche, Die Konftitugionellen gurudigus brangen. Diefe, burch die ichlechten Berechnungen ber Koniglichen Offiziere berbeigeführten Niederlagen entmuthigten die royalistischen Truppen fo, daß fie ganglich von Softalrich abzogen, und ben Konvoi ungehins bert paffiren ließen.

Milans kehrte nach Granollers zurud. Coll ging mit bem Refte feiner Truppen in das Gebirge nach Arbucias. Durch die erlittenen Unfälle aufgeregt, brannte er
vor Begierde, sich zu rächen. Er warf sich auf d'Arens
de Mar, und zwang die Besatung, sich in has Kapuzinerkloster zurud zu ziehen. Milans war die Nachricht
von diesem Ereignisse zugekommen, und er schickte ungesäumt einen Besehl an den Kommandanten von d'Arens
de Mar, sich wenigstens vierundzwanzig Stunden zu

١.

halten, bis es ihm möglich würbe, jum Entsat anzusangen. Die Vertheidiger thaten ihr Möglichstes; aber die vorgesette Frist verstrich, ohne daß Millans eingetroffen war. Sie glaubten schon der Rache Colls erliegen zu müssen, als plöglich drei Kolonnen sichtbar wurden. Es waren Milans Truppen, bei deren Unblick Coll wieder in die Gebirge floh. —

In Bid wurde ber Bifchof, ber ben Konstitugionellen wegen feinen gebeimen Berbindungen mit ben Ronalisten verdächtig geworben mar, am 19. Oktober gefangen genommen, und follte nach Barcelona abgeführt werben. Diefer Borfall gab ben ronalistifchen Unführern wieder einen Unlag gur Thatigfeit. Cofta, Coll und Targarone wollten gemeinschaftlich mirten; fie ta= men überein, ben Bifchof wo moglich aus feiner Saft ju befreien. Milans ging feinerfeits nach Bich, um biefes Borbaben ju vereiteln. Coll erwartete ibn auf ben Boben von Juanet, tonnte ibn aber nicht aufhalten. Milans traf am 22. Oktober in Bich ein. Cofta und · Cargarone, die'am vorigen Tage Coll nicht, wie fie gefollt, unterftutt batten, naberten fich am 23. ber Stadt, obne jest Coll abzumarten. Diefer erneuerte Mangel an Übereinstimmung mar wieder Urfache, bag bie Ropalisten geschlagen wurden. Milans ging vor der Un-Bunft Colls den beiden übrigen Unführern, die fich bei Roba, einem in ber Ebene von Bich gelegenen Dorfe, poftirt batten, entgegen, und trieb fie burch feine Ravallerie, der fie in der Flache feinen Widerftand ent= gegen zu fegen mußten, in die Flucht. 40 Mann ber Kliebenben murben von ber Kavallerie eingeboblt, ums rungen, und, da fie fic nicht ergeben wollten, auf einem Saufen niedergebauen. Mur 3 berfelben genafen von

ihren Bunben. Die übrigen 37 wurden am nächsten Tage von den Bauern mit allen kirchlichen Funkzionen zur Erde bestattet. Miland ging am 27. mit dem gefangenen Bischof nach Barcelona ab. Während dem ganzen Marsche wagte es Niemand, die Konstituzionellen anzugreisen, da Miland seierlichst verkündet hatte, den Bischof bei dem ersten Befreiungsversuche erschießen zu lassen.

Das lin be Flügelkorps war in minber gun= Riger Lage, da die Royalisten in der Gegend von Tortofa, in gang Unter-Aragonien und im Norden von Balengia burch bie Bewohner febr unterftutt murben. Um Mora brebten fich alle Gefechte. Diefer Ort marburch feine Lage am Ebro ben Ronaliften febr michtig geworben. Gie fuchten ibn ju befestigen, und vermandelten bas Franziskaner-Rlofter in eine Bitabelle, die fie mit 4 Ranonen ausrufteten. Romagofa und Courten, bie bei Tarragona und Priorata portheilhafte Stellungen bezogen batten, fuchten, Mora von biefer Geite vor bem Andrange ber Konftituzionellen zu beden. Mehrere Berfuche ber Lettern miglangen, und auch an andern Drten, wie bei Cherta Calaceite und Trafonera, murben fie gefchlagen. Die Royalisten gingen fogar offensiv ju Berte. Gie beunruhigten Balls, und machten am 28. September in Cambrils, einer am Meere gelegenen Stadt, einen großen Theil der Barnifon ju Befangenen. Dach biefem Überfalle jogen fie fich gegen Cornus bella jurud, und marfchirten eben mit ber bem Gieger eigenthumlichen Gorglofigfeit, als fie fich ploglich von einer bebeutenden Babl aus Reus kommenden Miligen umrungen faben. Faffungelos marf bie Infanterie bie Rabnen meg, und ergriff bie Flucht. Jene, welche bie

Gefangenen aus Cambrils zu bewahren hatten, fugten zu ihrer Feigheit auch noch die Schandthat hinzu, die Wehrlosen vor ihrem Davonlaufen zu ermorden. Nur die Kavallerie hielt sich tapfer. Sie vereinigte sich um ihre beiden Anführer Courten und Rung, und brachte selbe, nach vielen abgeschlagenen Angriffen, nach Cornusbella in Sicherheit.

Baron d'Eroles verlegte Anfangs Oktober sein Sauptquartier nach Ager oberhalb Balaguer, in ber Absicht, die aus den Provinzen zur Verstärkung der Konstituzionellen neu eintreffenden Milizen für die königliche Sache zu gewinnen. Statt dieses durchzuseten, mußte er es mit ansehen, wie sie, mit den Linientruppen vereint, schnell zum Angriffe übergingen. Im Kurzen war die ganze Ebene von Tarragona den Konstituzionnellen unterworsen, und der zurück gedrängte Romagos sa m 8. Oktober bei Montblanc, am 9. bei Espluga und am 16. zu Pons geschlagen.

Im Bentrum waren mehrere kleine Gefechte bei Sellent, Cabrianes und zu Manresa vorgefallen. Carbona, einer ber wichtigsten Pläge, wurde immer noch blodirt gehalten. Die Royalisten wußten, daß den Beslagerten schon der Proviant ausgehe, und verstärkten sich beshalb, um alle Zusuhren abzuschneiden. Die Truppen von Bosoms, Montaner und Saperes standen vor Carbona vereinigt. Notten zog mehrere Milizelbtheilungen an sich, und zog am 11. September, 2000 Mann stark, in zwei Kolonnen zum Entsage der Belagerten heran. Eine dieser Kolonnen rückte auf einem selsigen Kuspfad, auf dem nur Mann hinter Mann gehen konnte, bis in den Rücken der seindlichen Linien. Dort entwickelste sie sie sich nach und nach, durch die Dunkelheit der Nacht

begünstiget, und griff die Royalisten mit ber andern Rolonne zugleich an. Diefelben hatten dießmahl alle Zus gänge bewacht, und sogar die Strafen abgegraben. Mur ber erwähnte Fußpfad war, weil man ihn für ungangs bar gehalten, unbesetzt geblieben. Desto größer war die Überraschung und ber Schrecken, ber sich bei ber Uns kunft der Konstituzionellen im royalistischen Lager vers breitete. Was nicht umkam, fioh, und zerstreute sich in die umliegenden Berge.

Die Barnifon von Manresa belud mabrend biesem Uberfall mehrere Bagen mit Lebensmitteln, und brachte felbe unter farter Bedeckung nach Cardona. Undere ronaliftifche Abtheilungen, die fich in der Rabe von Manrefa aufgehalten, benütten wieder biefen Umftand ber Barnifons-Berringerung, und versuchten in der Nacht von bem 14. auf ben 15. Geptember einen Überfall. Es gelang ihnen aber nur, Berren ber Borftabte ju merben. Rotten, ber von Carbona gurudfehrte, vertrieb fie balb. - Die Regentschaft, ber an ber Stadt Carbona fo viel gelegen war, und ber es burch offene Bewalt nicht gelingen wollte, in ben Befit berfelben ju gelangen, versuchte es auch, ben Rommandanten Oberft Fernandes burch Bestechungen zu gewinnen. Balero murbe beauftragt, bie Blockabe ju erneuern. Er erschien am 30. Geptember vor der Stadt, und hoffte, einen gebeimen Briefwechsel mit bem Rommanbanten anknupfen ju tonnen. Fernandez las aber jedes Ochreiben feinen Golbaten und ben Burgern auf öffentlichem Plate vor, und benütte biefe Belegenheit, um diefelben mit bop= peltem Eifer fur die konstituzionelle Gache kampfen ju machen.

In ben erften Tagen bes Monats Oktober kamen oftr. milit. Beitichr. 1839. I. B

bie von ber Regierung versprochenen Verstärkungen in Ratalonien; an. 800 Mann Linientruppen, aus ben balearischen Inseln gezogen, landeten zu Mataro, und verstärkten die Division Milans. 2000 Mann aus Vaslenzia und Kastilien wurden nach Reus und Valls verslegt, und 1000 in Gallizien und Kastilien angeworbene Freiwillige, 200 Mann Kavallerie und 4000 Milizen kamen über Lerida, und verbreiteten sich süblich der Hauptstraße nach Barcelona.

Mina glaubte, nach bem Eintreffen biefer Truppen ernstlicher vorgehen zu können, und tückte mit 4000 Mann und einer verhältnismäßigen Unzahl Geschüße gesen Romanillos, ber immer noch herr von Castel Follit geblieben war. Nach einem kurzen Gesechte mußte Rosmanillos aus bieser Gegend abziehen, und konnte nur eine schwache Besagung von 150 Mann unter ben Beschlen bes Oberst Auguet in Castel Follit zurücklassen. Mina schiefte sich an, diesen seinem Sauptquarstiere so nahe liegenden Ort einzunehmen, und ließ die hierzu ersorderlichen Belagerungswerkzeuge aus Barces Iona herbeischaffen.

Caftel Follit liegt auf einer beinahe unzugänglichen Bobe. Die Befestigung wird durch brei große Thurme versstärkt. Um ben mit 6 Ranonen ausgeruftet gewesenen Sauptthurm zu bezwingen, mußten bie Ungreifer früher einen der beiden anderen gewinnen. Sie wendeten Minen an. Um 30. Oktober stand nur mehr ber dritte Thurm. Bei ber Sprengung bes ersten rettete ein Soldat durch seine Rühnheit die Vertheibiger. Er bemerkte von seinem Posten aus, daß man eine Zündwurst anlegt, um die Mine spielen zu laffen, und sah sie schon am herbe brennend, bis er sie am einer Stelle eben abgeriffen hatte. Bis der

Angreifer eine neue Feuerleitung herftellen tonnte, hatte fich bie Befatung icon geflüchtet.

Baron b'Eroles eilte mabrend ber Belagerung aus bem Diftritte von Lerida berbei, und gab auch Romagofa und Miralles ben Befehl, fich mit ibm in vereinis gen. Er wollte einen Sauptangriff auf Minas Truppen magen, icheiterte aber in feinem Unternehmen. Ungeachtet dieses wibrigen Ereigniffes murben die Belagerten nicht entmuthiget. Im Sauptthurme vereinigt, feuerten fle fleißig durch die Binnen, und wenn fie einige feindliche Goldaten getroffen hatten, riefen fie fpottend: "warum tommt ibr nicht berauf?" Statt ber Untwort fubren die Ronstituzionellen fort, ben alten Thurm mit Ranonen gu beschießen. Um 21. versuchten es ber Ingenieur=Sauptmann Carbona und ber General-Abjutant Roques, fich unter einer beweglichen Dachung einen Weg an ben Thurm ju bahnen, um die Möglichkeit zu beffen Unterminirung zu untersuchen. Gin Regen von Sandgranaten, brennenden Trummern und Steinbloden fiel auf fie berab, und Beide murden ichwer vermundet. Um 22. machten die Ronftitugionellen einige vergebliche Berfuche, ben Thurm in Brefche ju legen. Erft am 23. gegen gebn Uhr Morgens gelang es ihnen, ein großes Stud vom Thurme abzuschießen, und bie feindlichen Befchu-Be jum Ochweigen ju bringen. Muguet bielt es unter. folden Umftanden für rathlich , mit ber Befatung abjugieben, und führte fein Borbaben in der Racht von bem 24. auf den 25. aus. Mina nahm augenblicklich Befit von ber Stadt, und ließ ihr feine Rache fühlen. Mule jurud gelaffenen Bleffirten murben ermurgt, bie Einwohner bezimirt, Die Stadt der Plunderung Preis gegeben, und am Enbe in Brand geftectt.

ben Trummern ließ er einen Stein mit der Inschrift errichten: Sier ftand Castel Follit! Stabte nehmt ein Beispiel! Beherberget nie die Feinde des Naterlandes.

Nach biefer Begebenheit erließ Mina einen Lagebefehl, worin er, nach manchen prablerifchen Rebensarten, folgende Bestimmungen feststellte: 1.) Jede Stadt, Fleden ober Dorf, die fich ben Infurgenten ergibt, wenn ibre Babl geringer als bas Dritttbeil ber Bewohner ift, wird geplundert und in Brand gesteckt. - 2.) Jene Burger, bie fich ber Revolte anschließen, haben die Berftorung ibrer Saufer und bei ihrer Sabhaftwer= bung auch jene burch bas Gefet dem Sochverrather beftimmte Strafe ju gewärtigen. - 3.) Jene Burger, welche ben Insurgenten Lebensmittel liefern, ober mas immer für einen Borfdub leiften, baben 2000 Franten Strafe ju bezahlen. Die mitmirkenden Gerichtspersonen merden obne weitern Prozeg erschoffen. - 4.) Jebes einzeln liegende Candhaus, wie überhaupt jedes Bebaube, bas man bei ber Unkunft ber konftitugionellen Truppen verlaffen findet, wird ein Raub der Flammen werben. Den in ihren Bohnungen Unwesenben bingegen wird aller Odut und Sicherheit ihres Gigenthums jugefagt. . - 5.) Die Beborden und Pfarrer aller Orte, die im Umfange von brei Stunden um mein Sauptquartier, ober um jenes einer meiner Generale liegen, find verpflichtet, taglich wenigstens einmal nadrichten von ben Bemegungen bes Feindes ju geben. Erwachsen burch ibre Bernachläffigung nachtheilige Folgen für die konstituzionellen Eruppen, fo werden die obrigfeitlichen Personen mit bem Tode bestraft. - 6.) Die Individuen, welche als gemeine Goldaten unter ben Insurgenten bienen, und fich

bis jum 20. November ben Konstituzionellen stellen, können auf eine vollkommene Umnestie Unspruch machen. Der General en Chef ber Katalanischen Urmee. Frang Mina.

Gegeben im Sauptquartier an dem Orte, wo Ca-

ftel Follit ftanb, am 24. Oftober 1822.

Spater wurde die im fechften Urtitel bes Minafchen Sagsbefehles ausgesprochen Umneftie burch bie Ginwirtung des politischen Chefs von Barcelona auch auf die bober gestellten Ronalisten ausgebehnt, weil man fonft ju befürchten batte, daß die bobern Militars, umibre Perfon ju fichern, in die Nothwendigkeit verfett find, die gemeinen Golbaten ju ihrem Gouge jurud juhalten. Der ronalistische General Dol be Quimbert mar ber Erfte, ber biefem Aufrufe folgte. In Barcelona angelangt, flagte er bie Rapuginer und mehrere Burger ber Stadt vor Berichte an, mit ben Ropaliften im Ginverftandniffe geftanden zu haben. Biele berfelben murben verhaftet, und eine große Ungahl nach Majorca verwiefen. Die Milizen plunderten bas Rlofter, und zerftorten es vom Grunde aus, fo wie auch bas gegenüber liegende Rollegium St. Bonaventura, unter bem Bormanbe, einen freien Dlat in diefem Theile ber Stadt nothig ju haben.

Überhaupt gab bas konstituzionelle Barcelona ein boses Beispiel für die übrigen Städte. Täglich durchzogen aufrührerische Banden die Straßen, und ftörten die öffentliche Ruhe. Sie durften ungestraft ihre Frevel begesen, badie Behörden selbst zur Verbreitung des revoluzionaren Aufschwunges beitrugen. Alls die Manifeste der Regentschaft und die Proklamazion d'Eroles in Barcelona ankamen, ließ der Gouverneur selbe unter dem Beissenn aller Magistratspersonen, der ansehnlichsten Bürs

ger und ber Nazionalgarben auf öffentlichem Markte burch ben henter verbrennen. Nach biefer Urt Auto ba Be verlangte die Menge mit großem Gefchrei die Einzterterung aller Feinde bes Vaterlandes, und mancher unschuldige, auf ber Verbannungsliste verzeichnete Burger wurde ein Opfer biefer Buth.

Mehr noch als folde öffentliche Ochauspiele trugen bie gebeimen Gefellichaften bagu bei, bie Leiden-· fcaften bes Dobels aufzureigen. In Madrid, fo wie in allen ben Liberalen unterworfenen Stadten, bestanden gebeime Rlubbs, unter welchen jene ber Communeros bie Sauprolle fpielten, Fur Ratalonien mar Barcelona ber Sauptsit ber Klubbiften. Ein großer Theilihres Betriebes ging babin, bas Bolk als williges Mittel für bie Erreichung ihrer Zwede ju gewinnen. Muf ihre Begner, die Ropaliften, die mit lobenewerther Unbanglichfeit ihrem Konige und ben alten Befegen Beborfam leifteten, faben fie mit gebeimer Buth, und wandten alle Mittel an, fie ber guten Gache abtrunnig ju machen. Der durch die offene Gewalt erweckte Widerstand follte burch die bewaffnete Sand erdruckt werden, mabrend fich die Klubbiften die Denkungsweise und die Begriffe des Bolles ju umformen bestrebten. Die Borfpiegelungen eines beglückteren Buftandes unter einer veranderten Regierungsform, wollten aber burchaus nicht ben gewunfch= ten Ginbrud machen. Der traurige Buftand bes Lanbes unter ber icon feit geraumer Beit berrichenben fonftitu= gionellen Regierung ftand mit bem von ben Groffpredern verbeiffenen Woblstande in einem zu argen Widerfpruche.

Die Ronftituzionellen, befondere bie Rlubbiften, tonnten nur aus dem Untergange der Undern ihre Erhöhung

bewirten ; barum fuchten fie Mues zu vernichten, was nicht ibre Unfichten theilte. Ihre uneblen Mittel fprechen gu beutlich bafür, bag fie ibre besondern Zwecke bober als bie Boblfahrt bes Bangen ftellten. Gie fubren fort, fo. wohl in eigende bafur bestimmten Journalen, ale auch in Flugschriften und in Romodien, auf den Ronig und bie Beiftlichkeit ju fcmaben. Gie fuchten, bem Bolte glauben zu machen, bag Ludwig XVIII. Konig von Frankreich fich nur barum mit ben Royaliften verbinde, um Opanien unter feine Berrichaft zu bringen, und forberten es auf, feine Unabhangigkeit fandhaft ju vertheibigen. Eben fo ergablten fie von ber Biebereinfubrung der Inquisizion, fchilberten besonders die Befinnungen und bas Benehmen ber Beiftlichkeit als feindfelig gegen bie Regierung, und erbichteten eine Menge Poffen, um die Priefter auf den Bubnen vor bem Bolfe laderlich zu machen. In berlei unsittlichen Szenen war dann gewöhnlich ein Wefecht zwischen ben Ronftitu. gionellen und ben Royaliften eingeflochten, bei welchem bie Lettern immer bas Schaufpiel einer fcanbenben Feigbeit geben mußten, und bie Ochlufbanblung mar eine Darstellung aus bem Kabinete von Geo d'Urgel, wo bie Glieber ber Regentschaft im Narrenkoftum um einen Sifch faffen , und Albernheiten verbandelten.

Ein folches Treiben mußte wirklich den schälichsten Einfluß auf einen großen Theil des Boltes ausüben. Mit dem Untergange der Sittlichkeit mußte man leider auch alle Uchtung vor der Religion und ben Gesegen schwinden sehen. Besonders die leicht zu verführende, von Allem nur das Gift einsaugende Jugend war es, die sich am eraltirtesten den konstituzionellen Klubbisten anschloß. Bon Barcelona allein zogen brei Bataillons Freiwillige,

die fich das Bataillon ber Gleichheit, ber Boltsherrichaft und ber Rortes nannten, unter großen Feierlichkeiten aus.

Die Royalisten ihrerseits faben fich burch bie Bererbnungen ber fonftitugionellen Beborben ebenfalls auf bas Außerste gebracht. Die Religion und ihr angeftammter Ronig waren ihnen von jeber bas Sochfte, und eben weil fie folden Werth barauf legten, ließen es fich die Konstituzionellen am Ungelegenften fenn, Beibes zu verunglimpfen. Den Konig bielten fie gefangen, und benütten feine Autorität gleich einem Spielball, indem fie ibn Aufrufe an bie Ragion und Regierungs = Erlaffe zu unterschreiben zwangen, die feiner Überzeugung und feinem Billen gang zuwider maren. Mit der Religion batte es biefelbe Bewandtniß. Statt ben religiofen Sinn zu beben, maren es nur Tanbeleien bes Berftanbes und bie Zweifelsucht, die fie in bas Berg ber Jugend ftreuten. Den gemeinen Mann beraubte man vollends aller außern Stugen feines Glaubens. Man verjagte feine Priefter, an bie er fich fonft fo vertrauungsvoll und 'ergeben anfchmiegte, und bemmte bie Bandhabung bes außern Gottesbienftes. Der Magistrat von Barcelona gab fogar Befehl, im gangen Begirte ber Stadt alle auf ben Strafen befindlichen Bilbfaulen und Beiligenbilber wegzunehmen, widrigenfalls bie Begnahme von ber Beborbe veranlagt werben murbe. Man fagte bem Bolte, daß die Formen den Beift erdrucken; daß bie vielen Altare, Statuen und Bilber mit bem aufgeflartem Beitgeifte nicht mehr im Ginklange fteben. Belche verberbliche Behauptung! Ein Erinnerungszeichen an Die Gottheit wird boch 'einen großern Berth als alle bie Ronftitugionsfteine und Plactate haben, mit welchen bie Konftitugionellen jeben unbedeutenden Ort und jede

Straßenecke zu zieren suchten. — Ober sollte vielleicht burch solche Denkzeichen bie allgemeine Ehrfurcht erhalten wers ben? Konnte ein gunstigerer Erfolg zu erwarten seyn, wenn man bem Bolke nur die Erinnerungen an den Unsheil bringenden Kampf vorstellte, und seinen Augen alles das entzog, was seine Frommigkeit zu beleben vermochte? —

Beide Parteien maren auf diese Weise bis zum Sochsten gereizt, und ftanden sich wuthentbrannt gegenüber. Es waren nicht mehr Krieger, die nur für die Willensvoll-ftreckung ihrer Obern auszogen; es waren Menschen, die um ihre Meinung kampften. Jeder Streiter war von seiner eigenen Unsicht entstammt, und geberdete sich auch mit jener Wuth, in welcher der Mensch, sich selbst uns kenntlich, zum Thiere herabsinkt.

Unter solchen Umständen würden beide Partheien sich, und mit sich das Ganze aufgerieben haben, wenn nicht die allitten Mächte; auf dem im Monate Oktober 1822 zu Verona abgehaltenen Kongrese, den Bitten der Regentschaft nachgegeben, und das Einschreiten in diesem Kampfe beschlossen hätten. Frankreich, als Nachsbarstaat, übernahm es, im Falle die gütlichen Vorstellungen bei den Kortes in Madrid kein Gehör fänden, die Herrschaft des gefangenen Königs mit bewassneter Sand wieder auszurichten.

Die Hoffnung auf eine balbige Verstärkung burch frangofische Truppen brachte bei der in Katalonien tampfenden Glaubensarmee eine gemischte Wirkung hers vor. Die Masse der Streiter drängte sich ermuthigt zu neuen Unternehmungen, mahrend ihr Oberanführer Barron d'Eroles und alle Berechnenden die Kräfte schonen, und die Ankunft der Franzosen abwarten wollten. Die

jur Unterftügung ber Insurgenten herbei geeilten Mavarresen waren nach ber Einnahme von Castel Follit in
ihre heimath jurud gekehrt, und hatten eine solche Eucte in ben Reihen ber Royalisten verursacht, daß es
wirklich zu gewagt gewesen ware, ber durch die eingetroffenen Verstärkungen vergrößerten konstituzionellen
Macht ernstlich die Spige zu bieten.

Ergles versuchte am 26. Ottober nur noch einen Sauptangriff bei Zora, bei welchem er fich burch bie Truppen von Romagofa, Miralles und Romanillos bis auf 5000 Mann und 100 Mferde verftarft hatte. Mina gerforengte aber burch ein fubnes Entgegenrucken biefe Maffe, worauf fich Eroles und Romagoja gegen Tremp, Romanillos nach Ager und Miralles nach Solfona gurud jogen. Mina verfolgte feinen Gieg. Er bemachtigte fich am 30. Oktober Ugramunts, nahm am folgenben Tage Valcaire und Valfogana, und am 2. Novem= ber Balaguer, bas von 600 Royaliften vertheibigt war. 2m 6. November überrafchten bie Konstituzionel. Ien Romanillos bei Urtefa, todteten ibm 100 Mann, und mandten fich bann, burch ibre leichten Giege bis jum bochften Grade begeiftert, gerade gegen Urgel. Mina traf am 12. ju Salaru ein. Eroles und Roma= gofa, die fich ibm bei Pobla de Claverol vereint zur Gegenwehr gestellt hatten, murben gegen Urgel geworfen. Eroles ließ Romagofa in Urgel zuruck, und jog fich weiter nach Duncerba, mo er bie versplitterten topaliftifchen Krafte in ein Ganges vereinen ju konnen glaubte. Um 21. Movember erfcbien Mina vor ben Mauern von Urgel. Nach fünftägigem Bombarbement mar er herr ber Stadt. Die Forts blieben noch in ben Sanben ber Ropaliften. Um 28. rudte er gegen Pup:

cerda, und schlug bie einzeln anlangenben feinblichen Abtheilungen; worauf sich bie ganze royalistische Sauptmacht nach Frankreich flüchtete. Die Glieberder Regentschaft waren den Truppen schon am 18. November vorausgegangen, und hatten sich nach Toulouse begeben, wo auch Eroles hinkam, um sich mit ihnen über die weistern Unternehmungen zu berathen.

, Babrend Mina im Bentrum fo glangende Refultate bervorbrachte, waren auch die andern Korpstommandanten bemubt, ben Plan ihres Oberanführers : alle royaliftis ichen Truppen aus Karalonien ju vertreiben, und über tie Oprenden nach Frankreich jurud ju brangen, - bald möglichft in Musführung ju bringen. Die Vorgangsweise ber Royalisten vergögerte jedoch bie Sache um ein Bebeutendes. Baron d'Eroles batte die meift disziplinirten und mehr an eine geregelte Fechtart gewohnten Truppen ju feiner Disposizion genommen; woher es auch tam, baß Mina den einmal geschlagenen Feind, Bug auf Fuß verfolgend, theilmeife vernichten und ganglich vertreiben konnte. In ben andern Theifen ber Proving bestanden die ronalistischen Truppen aber mehr aus Landleuten, die in großen Maffen bewaffnet bem Feinde entgegen jogen. Burben fie gefchlagen, fo gerftreuten fie fich auf ihrem beimifden Boden, und waren somit ihrem fie verfolgenden Begner entschwunden, dem Ginzelne mobl gar wehrlos im friedlichen Bewande entgegen gingen. Rur wenn fie von ihren Unführern auf Streifjuge in entferntere Begenden geführt murden, gefcab es, baf fie ben Ronftitugionellen erlagen, und auch ba hatten fie oftmals ihre Orte, wo fie von den Gleichgefinnten fougend aufgenommen murben.

Dicht zu wundern ift es baber, wenn Mina mit

aller Strenge gegen folche Orte verfuhr, die ben gefolagenen Insurgenten eine Bufluchtsftatte anboten. Biele Szenen ber Bermuftung und manche graufame Bebote maren die Folge biefer aus militarifchem Befichtspuntte nothwendig gewordenen Magregel. Go fcbrieb einst Mina, als er erfuhr, bag bie ebemaligen Bewohner des gerflorten Caftel Follit theilmeife guruck gelehrt find, um ihre gerfallenen Bebaube wieder in bewohnbaren Stand gu fegen, an ben Rommanbanten bes nabe liegenden Stadtchens Calaf: "Es wird Ihnen nicht unbekannt fenn, bag Caftel Follit aus Strafe fur feine Revolte gerftort murde, um ale Beisviel allen jenen Stabten gu bienen, bie verfucht werben follten, ein Gleiches zu thun. Indem ich von ber mir von ber Regierung eingeräumten Gewalt Gebrauch machte, babe ich erklart, bag ber Ort von jener Stunde an in ber fpanischen Karte verschwinden foll. Ich babe biefen Musfpruch vor gang Europa gethan, und es mare bie Ehre ber Magion, für die ich banble, babei gefährbet, wenn er nicht gehandhabt murbe. In Berudfichtigung beffen beauftrage ich Gie, jenen Einwohnern von Caftel Rollit, bie es gewagt haben, die Wiederherstellung ihrer Bebaude ju unternehmen, befannt ju geben, daß fe gebunden find, in einer Rrift von 24 Stunden ihren Bau felbst wieder zu demoliren, widrigenfalls felbes mit Gemalt geschehen, und ber Widerftrebende bingerichtet werden wird."

Durch folche Furcht erregende Befehle fuchte man die Bewohner von der Unterstügung der Royalisten abzuhalten. Grausamer noch als diese Beschlüsse Minas waren jene der Rlubbisten = Chefs, die nach ihren auf geheimen Wegen erhaltenen Anzeigen richteten. Bur

Bolliehung ihrer Unordnungen mahlten fie gewöhnlich Rotten, der icon vielfeitige Proben feiner Sartherzig. teit gegeben batte. Derfelbe batte icon mehrere Befehle jur Ginafcherung von Ortschaften biltirt, und mar eben in die Begend von Moja gegangen, melde burch mebrere Monate von ben Ronalisten befest mar, um ben Bewohnern die gaftfreundschaftliche Aufnahme ber Feinde burch fowere Muflagen, Ginkerkerungen und Sinrichtungen entgelten ju laffen, als er ju einer abnlichen Erekugion nach Manrefa berufen murde. - Die Freimaurer hatten eine Proffripgionslifte verfaßt, in ber 100 ber bortigen Burger eingeschrieben maren. Rotten trat am 17. Movember Abends gebn Uhr in bas Gefangniß biefer Ungludlichen, und fundigte ihnen an, daß er ben Befehl erhalten babe, fie augenblicklich jur Gin-Schiffung nach Barcelona abzuführen. Der Bug feste fich bald in Bewegung. Es war eine febr finftere Macht. Ein Theil ber Befangenen ging ju Guß; andere ritten, oder fubren in kleinen Karren, und waren von der Bebedungsmannicaft umgeben. Gine einzige Laterne, melde ein vorangebender Golbat trug, erhellte die Estorte. Nach einer Stunde, an einem Kreuzweg angefommen, befiehlt Rotten zu halten, verlieft 24 aus den Gefangenen, und bedeutet ibnen, dag. fie jest bingerichtet werben follen. Diefe Ungludlichen, von einem fo fchnellen Ende nichts ahnend, fleben vergebens um bie Erbaltung ihres Lebens. Nicht einmal zur Vorbereitung ihrer Geele wird ihnen Beit gelaffen. Nachdem fie alle Soffnung auf Rettung verschwinden feben, tritt mehr Rube in ibr Benehmen. Gie umarmen fich gegenseitig, und ber altefte von den unter ihnen anwesenden Beiftlichen gift Allen die General : Absoluzion. Er felbft lagt felbe von

einem ber übrigen Geistlichen über sich aussprechen. Unmittelbar nach bieser feierlichen Sandlung erlischt auf Besehl Rottens bas einzige Licht, welches seinen matten Schein über biese Trauerszene hinwirft, und die Goldasten geben, — wie verabredet, — Feuer. Die Gesangenen stürzen todt zur Erde, und Jenen, welche nicht gleich ihren Geist aufgeben, wird durch Bajonettstiche und Sabelhiebe der letzte Rest gegeben. Die Leichname blieben vier Tage zur Schau bes Bolkes liegen, und murden eine Speise der Naubvögel. Unter den Getödtesten waren 13, welche dem geistlichen Stande angehörsten. Die andern 76, ungewiß ihres harrenden Schickslaes, sesten ihren Weg nach Barcelona sort.

Im Rückwege nach Manresa verhaftete Rotten ben Pfarrer von Piera, und ließ ibn, nebst vier andern, erfciegen. Im 18. Janner 1823 marfdirte er nach Gan lorens del Piteus, wo alle Ginwohner bis auf 13 vor ibm gefloben maren. Diefen wenigen Burudgebliebenen ibr Eigenthum fichernd, gab Rotten ben Befehl, baß biefer Ort baffelbe Schickfal, wie Caftel Follit, erleiben foll. Er wies jeder Truppenabtheilung bie Gaffen gur Plunderung an, und traf Unftalten, die Stadt in Brand ju fteden. Die Beiligthumer ber Rirche ließ er jedoch fruber in Gewahrsam bringen. Als die letten Trummer in Afche verfunken maren, manbte fich Rotten gegen Carbona, und blieb bafelbft bis jum 30. Janner. In ber Zwifdenzeit vereinigten fich Miralles und Bofoms, und gernirten Berga, murben aber vertrieben. Auch Thomas Cofta und mehrere andere Chefs zeigten fich. Durch bie Unftrengungen Rottens murbe jeboch bie gange Gegend um Manrefa, Cardona und Berga gereinigt, und die Royalisten in die Pyrenaen guruckgetrieben.

Die Lage ber in bem Bebiete von Dich und Berona gerftreuten Royaliften mar nicht minder ungunftig. Die lans brangte fie fortwahrend, ohne ihnen Beit und Belegenheit jum Widerstande ju geben. 1500 Ronaliften, unter Gen. Fleires und Malavila, fanden in Gan Debro de Lorello, Largarone ju Esquirol. Obgleich nabe, fonnten fie fich boch nicht unterftugen. Milans bielt burch kluge Berbegungen Beibe in Ochach. Um 25. Ottober verließ er gegen Ubend mit dem größeren Theile feiner Truppe Dich, in der Ubficht, beide Banden aus ibren Pofizionen zu verbrangen. Ein beftiges Gemitter und bas plögliche Austreten ber Bemaffer, welche bie gange Begend in einen Gumpf verwandelten, binderten ibn aber an ber Musführung. - Um 1. Dezember gelang es ibm', Largarone aus Esquirol zu werfen. Um 17. nabte er fich Torello. Er betafdirte ben Oberft Cereto in ben Rucken bes Reinbes, mabrent er felbft von vorne angriff. Un ber Spige feiner Truppe, mit ber Rabne in ber Sand, mar er einer ber Erften, welche ben Ort erfturmten. Cerejo überfiel bie Miebenden, bie fich nur auf unwegsamen Bergwegen, mobin bie regularen Truppen nicht mehr zu bringen vermochten, retten konnten. Torello wurde eben so wie Esquirol gevlundert.

Einige ber feinblichen Banben erschienen später wiesber in ber Gegend von Blanes. Milans warf sie gegen Palafurgell, und bestegte sie baselbst am 23. Dezember. Auch bei Olot versammelten sich an 3000 Insurgenten, und bemächtigten sich bes am Fuße ber Pyrenäen gelegenen Fleckens Mollo. Durch einen Ungriff Milans und eine Diversion Minas, der bei Bar den Segre überschritt, und in die Flanke des Feindes gekommen war, wurden die Royalisten aber schon im halben Jan-

ner genöthiget, gang Ober-Ratalonien zu raumen, und über die Pyrenaen zurud zu geben. Milans verlegte fein Sauptquartier nach Ripoll, um nabe genug zu feyn, wenn die Royalisten, von den Pyrenaen ber, immer noch kleine Streifzuge, überfalle und Allarmirungen versuchten.

Bu ben größern Unternehmungen biefer Urtgebort ber burch Caralt mit 3000 Mann und 200 Pferden ausgeführte Überfall auf Olot. Die Konstituzionellen konnten fich nur durch ben Rudzug in bas befestigte Rarmeliter=Rlofter retten. Wegen Ende Janner verfuchte Caralt, in Lampourdan einzudringen, verband fich mit mehreren Hleinern Trupps, und jog weiter gegen Guben, um einen Sauptichlag gegen die Liberalen auszuführen. Der unermubete Milans begegnete aber allen feinen Streichen, und jagte ibn wieder über bie Grenge. Der lette gro. Bere Berfuch ber Ronaliften mar jener burch Thomas Cofta ausgeführte, ber Umpurias überfiel, und bann nach Bisbal und Berges jog. In letterem Orte murde er in der Racht von den Konstituzionellen überfallen. Cofta und Coll lagen in ein und bemfelben Bette, als fie burd bas Mustetenfeuer erweckt murben. Cofta eilte im Bembe und mit umgeworfenem Mantel binaus, um feine Unordnungen zu treffen, mabrend fich Coll verfaumte, und mit 260 feiner Mitkampfer in die Sande des Feindes fiel. Coll murde nach Barcelona abgeführt und daselbst ericoffen.

Um Ebro fochten bie Royalisten mit mehr Glück. Chambo ging an der Spige von mehr als 2000 Mann an das linke Ufer des Ebro, in der Absicht, die bei Cornudella stehenden Liberalen anzugreifen. Manso rückte ihm entgegen. Nach einem sechsstündigen Kampfe zogen sich beide Unführer wieder zuruck. Chambo war nach

Mora gegangen, und Manso erschien balb verstärkt mit 6000 Mann jur Belagerung dieser Stadt. Die Royalisten hatten durch die Zuziehung des Bessier'schen Korps ihre Truppe ebenfalls auf 5000 Mann und 350 Pferde anwachsen gemacht, zogen es aber vor, Mora den Konstituzionellen zu überlassen, und mit ganzer Stärke in Aragonien einzusallen. Später, durch die Truppen Ulmans noch vermehrt, zog Bessieres sogar nach Kassilien, nahm Guadalarara, und bedrohte Madrid. Gen. Graf Abisbal schlug ihn jedoch bei Sacedon, und zwang ihn zum Rückzuge.

Da die Royalisten nunmehr auf allen Punkten gefolagen waren, und gang Ratalonien geräumt hatten, ging Mina baran, auch ihren letten Baltpunkt, bie Forts von Seo d'Urgel, in feine Gewalt zu bekommen. In der traurigen Lage, in ber fich die Royaliften befanden, konnte die Befahung ber Forts auf wenig Unterftugung rechnen. Dennoch unternahm fie am 12. und 17. Dezember mirtfame Musfalle. Mit den in ben Porenden verftecten ropalistischen Truppen fanden fie burd Rundschafter in fteter Berbindung. Schon Unfangs Janner erhielt Momagofa, ber Rommandant ber Forts, burd Baron d'Eroles die Runde, daß bie alliirten Machte auf bem Rongreß ju Berona ben Entschlug gefaßt haben, in Opanien mit bewaffneter Sand einzuschreiten, und bie tonftitugionelle Gewalt ganglich zu unterbruden. Romagofa ließ biefe Nachricht burch eine Urtilletie - Salve feiern.

Es gab wohl nichts Geeigneteres als biefe Nachricht, um ben beinahe ichon erloschenen Muth ber durch Ausfälle geschwächten und große Noth leidenben Garnison wieder zu beleben. Der Regentschaft war an der Erhals tung biefes letten Dunttes, ber nach bem Gintreffen bet Frangofen als guter Stutpunkt fur bie Offenfive bienen tonnte, außerordentlich viel gelegen, und fie batte befie balb die Abficht, die Befatung mit Lebensmitteln gu verfeben, und durch Truppen ju verftarten. Gie wollte ben Ronvoi in Frankreich jufammenfeten, und, burch neu Angeworbene und die Refte ber in bas Bebirge geflüchteten regularen Truppen beschüßt, nach lirgel bringen. Die Uneinigkeit ber Befehlenden ließ diefes Borhaben aber nicht zu Stande tommen. Die Barnifon blieb ununterftust, und mußte endlich, burch ben ganglichen Mangel an Lebensmitteln gezwungen, auf einen Ruckjug nach Frankreich Bedacht nehmen. Die finftere Racht vom 2. auf ben 3. Februar begunftigte ben Berfuc. Die erreichte nach einem zwölfftundigen angestrengten Marich bas Thal von Andorra, und erlitt nur einen Berluft von 100 Mann. 30 Bleffirte mußte fie in Urgel gurudlaffen, die von den Liberalen nach Barcelona transportirt wurden.

Nach der Einnahme der Forts von Urgel war ganz Ratalonien in den Sänden der Konstituzionellen, und die Truppen Minas bildeten einen Kordon langs der französischen Grenze, der vom Aran-Thale bis zum Col Belistre am mittelländischen Meere reichte. Alle Orte im Innern des Landes, die sich gegen die Konstituzion erhoben hatten, blieben von den Truppen der Regierung besetzt, Die Kommandanten derselben hatten undeschränkte Macht über jene Bewohner, die sich des Royalismus verdäctig zeigten. Sie konnten selbe verhaften, und im Namen der Regierung über ihre Güter disponiren. Ein weites Feld für grausame habsüchtige Menschen. Die kömpsenden Royalisten waren entweder nach Frankreich

geflohen, ober batten bie Baffen abgelegt, und ver: bielten fich rubig. Mina fuchte, Bortbeil aus diefen Berhaltniffen zu ziehen. Er bedurfte Gelb gur Belebung feiner Truppen, bie es nun bald mit ben Frangofen gu thun baben follten, und berief befibalb am 15. Rebruar alle oberften Beborben ber Diffritte, um fich mit ihnen über ein Anleiben von 30 Millionen Reals (7½ Millionen Franken) ju befprechen. Die Bablbriefe murben ohne Beiteres an bie Betreffenden binaus gegeben, ohne baß barin bie Zeit ober ber Ort ber Rudgablung angegeben war. Es nutte fein Beigern. Die Furcht öffnete die Beutel. In ber gangen Proving herrichte die größte Miedergefdlagenheit. Eigentlich muß man aber biefe Rube mit einer folden vergleichen, die aus einem übermaltigenden Druck entspringt. Die Bewohner beugten nur gezwungen ibren Daden, und barrten ergrimmt auf ben Mus genblick, wo fie burch gewaltsame Ochlage fich wieber Luft ju machen im Stanbe maren. Der Ginmarich ber frangofischen Truppen mar bas Gignal biergu. -

> Streffleur, f. f. Dberlieutenant.

II.

Lebensbeschreibung des k. k. Feldmarschalls Lieutenants Theodor Milutinovich von Mis lovdky, Freiherrn von Weichselburg.

L beodor Milutinovich von Milovsky wurde am 23. Mai 1766 gu Gurdut im Begirte bes Petermarbeiner Greng = Regimentes geboren, und .verbankte feine militarifche Erziehung, in ber t. t. Ingenieur-Ata: bemie ju Wien, ber erhabenen Gate weiland Gr. Ercellenz des Keldmarschalls und Artillerie-Direktors Joseph Graf zu Colloredo, welcher in bem Rriege gegen Preufen 1778 ben Grenzhauptmann Arentie von Milutinovid, Bater des Keldmarfcall = Lieutenants, - als General Major und Festungs : Kommandant zu Alt-Gradista gestorben? - bie Borpoften visitirend, in Beforgniß über die Erziehung feiner Gobne verfunten fand. Graf Colloredo ermunterte den Hauptmann, froblich und machfam ju fenn, fic ohne Gorgen feiner Pflicht bingugeben, und nach beendetem Feldzuge einen feiner Gohne ihm vorzustellen. Sauptmann Arentie von Milutinovich batte, - nach bem Tefchner Rrieben in feine Beimat jurudgekehrt, - ber Worte bes Grafen Colloredo gebacht, und führte im Berbfte 1779 feinen Gohn Theodor nach Wien. Aber auch Graf Colloredo

Fam 22. Ochobro 1798.

hatte seines leichthin bei einem Vivouakfeuer gegebenen Bersprechens nicht vergeffen, und entledigte sich deffelben mit dem ganzen Abel einer großartigen Seelez; benn er ließ ben Knaben auf seine Unkosten in ber k. k. Ingenieur-Akademie erziehen, unterstützte ihn mit einer Bulage, equipirte ihn beim Austritte, und blieb das ganze übrige Leben hindurch ihm ein wahrhaft väterlich gütiger, theilnehmender Gönner. Graf Colloredo erlebte noch die Breude, feinen Schühling als General-Major mit dem Marien-Theresten vorden bekorirt zu sehen, und von ihm persönlich den Ausdruck seines tiefsten Dankgefühleszu empfangen.

Im November 1786 ward Theodor von Milutino. vich als & abnen fabet jum 2. Banal-Regimente ausgemuftert, im Upril 1787 jum & a b nrich beim Peterwarbeiner Greng-Regimente, und im Juli 1788 jum Unterlieuten ant im Pontonniertorps beforbert, bei welchem er die letten Feldzüge von 1788 und 1789 bes Zürkenkrieges mitmachte, und fich feinen neuen Dienfteszweig fo eigen zu machen mußte, bag er in ben nachfols genden Reldzügen, bald bemertt, ju Dienften verwendet marb, welche oft weit über ber Opbare feiner Charge lagen, und er fich berfelben mit befonderem Erfolge ju entledigen im Stande war. Go batte Lieutenant von Milutinovich im Jahre 1792, nach bem Berlufte ber Schlacht von Jemappes, Pontonsbruden über bie vielen bortigen Ranale gefchlagen, fie auch wieber im Angefichte bes Reindes abgebrochen und meggefcafft, ohne auch nur ein Requifit ju verlieren. 2018 fich bierauf die Armee im Winter von 1792 auf 1793 guruckog, es an einer Brude über ben Rhein mangelte, berfelbe febr boch gefliegen; icon Gis zu führen begann, bie Armee

ben; bei welcher Gelegenheit Sauptmann von Milutinovich, seine Rompagnie durch einen bisher für ungangbar gehaltenen Sumpf führend, dem Gelingen der Umgehung wefentlich zu Statten kam. Beiterhin wird berselbe in der Relazion des FM. Graf Clairfait über die
Gesechte bei Thalsheim und bei den Verschanzungen unweit Rockenhausen unter den Ausgezeichneten genannt.

In den folgenden Kampagnen von 1796 bis 1800 stets bei der Avant- und Arrieregarde in Deutschland verwendet, erwarb sich Hauptmann von Milutinovich durch jene kleineren, Thatkraft und Bravour erfordernden Unternehmungen, die meist zu isolirt, um auf den Gang der großen Operazionen einen fühlbaren Einstuß auszuüben, dennoch aber bedeutend genug sind, um den Werth des Mannes als Soldat und jenen des Soldaten als Führer zu zeigen, den Ruf eines entschlosenen, kaltblütigen Militärs und ein hingebendes Vertrauen seiner Mannschaft.

Nach dem im Februar 1801 erfolgten Frieden zum Peterwardeiner Grenz = Regimente eingetheilt, widmete sich der hauptmann dem Grenzdienste mit jener Thätigteit, durch welche er' sich schon im Felde bemerkbar gemacht hatte. hier nahm die Lage seiner Stazion Bossut seinen persönlichen Muth und Unerschrockenheit ganz in Anspruch; benn er war genöthigt, oft bei Lag und Nacht die plöglichen Anfälle serbischer Räuberbanden, Mann gegen Mann im Orte selbst fechtend, zurückzuweisen, und rettete so mehrmals das zuweilen schon brennende Dorf.

Bei der Erneuerung bes Krieges im September 1805 marfchirte Sauptmann von Milutinovich mit feinem Regimente jur Urmee nach Deutschland, marb albort am 1. Geptember jum Major im Regimente beförbert, und rechtfertigte seine Beförberung fogleich burch eine fcone Baffenthat, indem er die Feste Obershaus bei Paffau mit seinem Bataillon durch überfall und Sturm eroberte, welches Unternehmen im Befehl der Armee öffentlich bekannt gemacht, und bem Bataillon eine fünftägige Gratislöhnung bewilligt wurde.

Der Friede von Pregburg erlaubte ben Greng-Regimentern, von bem Ochlachtfelbe zu ben Beichaftigungen bes Candmannes an ben vaterlichen Berb jurudbutebren. Dem Greng Dffigier öffnet fich ba ein Dienstesumfang, welcher bie beiben ebelften Bestimmungen in fich faßt: er ift Golbat, und Bermaltungsbeborde. Major von Milutinovich begriff febr bald die Ausbehnung diefes Wirkungskreifes, und die Doppelverrichtungen feines Stanbes, benen er fich mit bem gangen Ernfte und der Thatigkeit eines Mannes widmete, welder ben Erfolg will. Geine Bemühungen murben er-Eannt, und gewurdigt burch bie Beforberung im Geps. tember 1808 vom zweiten und einem ber jungften Dajors in ber Militargrenze gum Oberftlieutenant bei bem Grabistaner Greng-Regimente, mo er bei bem nachfolgenben Musmariche bes Regiments 1809 als folder im Lande jurudbleiben mußte, burd Errichtung von Refervebataillons und bie Gicherung ber Grengen indeß feine Umficht zu zeigen Belegenheit batte; wie bieß, bei einem gegen die anstoßende Banalgrenze im Mai 1809 unternommenen Angriff ber boenifchen Eurken, in einer Berordnung bes boben flavonifden Beneral-Rommanbo vom 9. Juni 1809 befonbers auszeichnend bemerkt wird. Nach gebn Monaten im Juli 1809 gum Oberft und Regiments. Rommandanten ernannt, übernahm er bas Rommando bes icon in Ungern eingetroffenen Regiments beinahe nur mehr, um baffelbe in
feine Beimat jurudjuführen.

Die Rubegeit von 1809 bis 1813 batte ber Oberft zur Ausführung jener Entwurfe benutt, burch welche bobere Intelligeng und wiffenschaftliche Bildung fo wohlthätig und ermarmend in bas Leben ber Menge greifen, indem fie ibr Loos verbeffern, und dadurch wahrhaft begluden! Deben ber Belebung ber innern Befchaftsorbnung ju einem feffen und rafderen Bange, ward die Ausrotzung ber Rauberbanden mit gleicher Rraft und Musbauer betrieben, welche auch bermaffen gelang, daß fie feitbem in biefem Regimentebegirte nie wieder Buß gefaßt haben. Die Berftellung ber Sauntftrage, Unlage von Mebenftragen und Bruden, Eroctenlegung ber Gumpfe und Morafte, welche burch bie jabrlichen Uberschwemmungen ber Gave erzeugt murben, Eindammung ber tiefften Uferftrecken, Berftellung von Ranalen und Ochleußen jum Abzuge bes bobern Uberfcwemmungsmaffers, ließen ben Betrieb von Aufnahmen, Eigenthumsregulirungen, und bie militarifche Ausbildung bes Grengers nicht vergeffen. In ben Offigiers-Stagionen wurden bie fehlenden Quartiere und ben Gemeinden mehrere Rirchen erbaut; fo wie der Oberft bem Stabsorte felbft burch bie Grundung ber fconen und großen tatholifden Pfarrfirde einen Beweis feinet Liebe hinterließ. Und wie mander Entwurf folummerte noch, ber Beit und Mittel barrend, als bas Jahr 1812 jur Meige ging, und bie letten Gzenen eines Rampfes beleuchtete, ju welchem Raifer Rapoleon fich mit all' ben riefenhaften Rraften, Die fein Benie geschaffen, und die vielleicht bas größte militarifde Bilb aller Beiten bieten, — umgeben hatte, um ben Schlufstein seiner Macht zu setzen. Allein bas Schickfal hatte es anders beschlossen, und ben letten Schritt zur Sobezum ersten bes Falles gemacht; indem es durch die Standhaftigkeit einer Nazion und die Elemente jene unermeßlischen Krafte in Masse vernichtete, und selbst in die Meinung Frankreichs ben Keim legte, der seinen nachmaligen Sturz herbeigeführt hat.

Die Lage ber Dinge berief im Jahre 1813 Offreich zum erneuerten Rampfe in Deutschland um bie Wieberberftellung des Gleichgewichtes von Europa, in Illyrien jur Biebereroberung feiner militarifch-froatifden, illpris fchen und italifden Provingen; ju beren Bertheidigung Pring Eugen Digetonig von Stalien, 40,000 Mann ftart, in einer weiten Aufstellung binter bem Ifongo, mit zwei bis Tarvis und Villach vorgeschobenen Divisionen, ftand. Feldzeugmeifter Baron Siller tonzentrirte Unfange Auguft 32 Bataillons und 40 Estadrons Oftreicher im Murthale. Indeß follte er bie Linie von Ugram über Cilli, Rlagenfurt, Spital bis Rabstadt und Ichel bis jur Ertlarung ber Baiern, welche im Galgburgifchen ftanben, bloß vertheidigungsweise halten. Pring Gugen rechnete bamals noch mit Gicherheit auf die Baiern, baber auf teinen ernftlichen Ungriff in feiner linten Flante burch Steiermart, und gab fich fofort ber Überzeugung bin, bag bie Oftreicher gegen Billach und Tarvis icheinbar, im Ernfte aber gegen Kroazien marfcbiren, biefes infurgiren, ihn foldergeftalt, mit gefichertem Ruden, in feiner Rechten umgeben, und in Stalien über Borg einzudringen fuchen murben; weghalb er eine Frontveranderung vornahm, durch die er fich lints bis gegen Billach und langs ber Save rechts bis Ugram erftrecken wollte. 21:

lein die Rriegserklärung Oftreichs am 19. August 1813 überraschte ihn in dieser großen Bewegung, bei der sein rechter Flügel noch Laibach kaum erreicht hatte, als Feldmarschall - Lieutenant Nadivojevich die Save bei Agram überschritt, und gegen Karlsstadt vorrückte. Er hatte gegen Petrinia und Glina detaschirt, und sand, daß die französischen Militär: Grenzer, welche ihre Soldatensehre auch unter dem Abler Frankreichs zu erhalten gewußt, die Liebe zu ihrem angestammten herrscherhause im Herzen eben so wohl bewahrt hatten. Sie empfingen die Embleme Östreichs mit Begeisterung und Liebe, und begannen sogleich, unter den Fittichen seines Doppeladlers sich neu zu organistren.

Dberft von Milutinovich foffte bei Jasta mit einem Bataillon Gradistaner ju ber Division bes Feldmarfchall-Lieutenants Rabivojevich ftogen, erhielt aber, megen ber Gerüchte von bem Unmariche ber Frangofen über Neuftadt gegen Ran, ben Befehl, nach Muntenborf ju ruden; wie fpaterbin, in Folge einer Retognoszirung bes Majors Brabowski vom Generalquartiermeifter-Stabe, ben Auftrag, auf bem Straffenknoten bei Nenstadt, wo fich bie Bege über Canbstrag, Ran ober Szamobor nach Ugram, dann über Mödling nach Karlsftadt freugen, Stellung ju nehmen. Bier nahm er ein Bataillon Brooder, - bei Ran über bie Gave fommend, - auf, und stellte mit bemfelben bie Berbindung mit bem von Cilli berangerudten Ben. Folseis ber ; woburch am 23. bie beabsichtigte Stellung bes Relbzeugmeifters Baron Biller ju Stande fam.

Am 21. August erfuhr ber Bizekönig, bag ihm bie Dftreicher in Kroazien zuvorgekommen, fich gegen Fiumme, Neustabt und Billach bewegten. Dieferwegen, und.

and vielleicht nicht mehr ficher auf Baiern rechnend, ließ er feine Armee einen Rontremarich von feche Sagen maden, um eine Aufftellung an ber obern Gave zu nebe men, bei welcher fein linter Bliget im Gaitthale, bie Mitte um Billach über Burgen, Neumarkt gegen Laibach, wo fich ber rechte Flugel anschloß, und bis Erieft ausbehnte, um fo bie Grengen Italiens ju beden. Der Ratafter biefes Feldzuges, mo zwei Urmeen in zwei Bertheibigungelinien die Entscheidung boberer Ereig. niffe tampfend erwarteten, mußte ben eines Poftentrieges im größeren Magstabe annehmen, bei welchem dem Muthe und Unternehmungegeiste einzelner Rommanbanten bie Schranten geöffnet maren. Durch folde beis nabe felbstständige Unternehmungen und Rampfe kam ber außerfte öftreicische linke Alugel unter Ben. Graf Rugent bis gegen giume; Oberft von Milutinovid, - in ber Brigabe bes Gen. Rebrovich, - brudte gegen Laibad; Ben. Folseis poufirte bis Stein und gegen Pobpetich vor. Feldzeugmeister Baron Biller mar bei Bollenburg über bie Drave gegangen, hatte bis auf ben Loibl vorgeschoben, und becte biefe Stellung gegen einen Angriff auf bem rechten Drave - Ufer von Billach ber durch die Verschanzung der Posizion von Feistrig. Er machte die Frangofen beforgt, die Bebirgeftrage über ben Loibl forciren und die Schluffelstellung von Tarvis auf ber Strafe über Abling und Burgen im Ruden angreifen ju wollen. Dieß ju bindern, griff ber Bigetonig am 6. September die Berschanzungen bei Feiftrig mit ftarter Macht an, und brudte bas oftreichische Bentrum bis binter Sollenburg. Gin gleichzeitiger Ungriff gegen ben öftreichischen linten Flügel follte biefen ifoliren, und berfelbe fobann gang vernichtet werben. Dem

gu Folge ructe ber italienifche General Dino gleichfalls am 6. September von Laibad aus bis Beich felburg mit zwei Bataillons vor, warb aber bort von bem Oberft von Milutinovich mit Gin und einer balben Rompagnie Grabistaner und zwei Bügen Gufaren bis zum Abend aufgehalten; worauf bie Frangofen fich gegen Laibach jurudigen. Als es aber finfter marb, feste fich ber Oberft mit feinen zwei Bugen Bufaren in Trab, bolte bie beiben Bataillone hinter Beweihten Brunn ein, die er unvermuthet angriff, und fo gerftreute, baß fie nach mehreren Sagen nicht wieder rallirt werben fonnten, und mehrere bunbert Mann gang vermißt blieben. Die ftarte Finfterniß und ber toupirte Boden ju beiben Seiten ber Strafe erlaubten nur, einige Befangene ju machen. Außer einem Prellicus, welchen ber Oberft erbielt, verloren die Oftreicher bei biefem Uberfalle nur einige Mann.

Die moralische Wirkung, welche ber Wiberstand bei Weichselburg und die Artake hinter Geweihten Brunn hervorbrachten, ließen die Franzosen die Straße von Laibach mit Infanterie und Kavallerie bedeckt sehen, und der Bizekönig erhielt demgemäße Berichte. Übrigens hatte dieses erste Zuruckweisen der Franzosen von den Vortruppen des östreichischen linken Flügels den Versuch seiner Trennung vom Zentrum verhindert. Im 9. September vereinten sich das Gradiskaner. Bataillon und zwei Züge hufaren zu Weichselburg, mit denen Oberst von Milutin ovich nach t. Mare in vorging, welchen Ort die Avantgarde frei vom Feinde gemeldet hatte. Allein das plögliche Erscheinen desselben im Orte hätte beinahe einen Unsall zur Folge gehabt, wenn der Oberst mit der nächst um sich habenden Kompagnie nicht sogleich

in Derfon angegriffen, und fo feiner Truppe Beit jur Raffung gegeben batte; worauf ber Feind aus bem Orte und gegen Laibach geworfen marb. Go liegt ber Erfolg im Rriege oft in ber Saffung bes Gingelnen. Der Bizekonig batte von biesem Klugel ber Oftreicher nicht folden Widerftand erwartet, und befchloß, ibn mit aller Rraft ju brechen. Er felbft begab fich mit ber Barbe nach Laibach, und feste Truppen von ber Drau und obern Gave in Bewegung, ibn anjugreifen, und burch feine Bernichtung jugleich ben Ben. Graf Mugent abzuschneiben. Diefer auf bas Sange fo einflugreiche Ungriff betraf junachft ben Oberft von Milutinovich, ber mit einem Bataillon Grabistaner und einem Bug Sufaren vor St. Marein links über Beistirden bis Sonet, rechts über Leftie in Berbinbung mit den Broobern, - bie binter ber Laibach bis an bie Cave aufgestellt maren, - fanb. Er batte ben Befehl erhalten, im Falle eines ernftlichen Ungriffs fic auf'Beichfelburg jurudjugieben, fonft aber ben Doften zu behaurten. Die glückliche Lolung folder Aufgaben in einer toupirten Gegend bleibt immer fcmierig; benn bei bem Erfcheinen eines Feindes fich fogleich jurudgugieben, tann nur ohne ficherer Uberzeugung von ber 216= fict und Starte bes Reindes gefcheben. Deffen Entwicklung und Angriff aber fo lange abzuwarten, bis man von feiner Ouverioritat und beffen ernftlichen Abfichten ju folagen fich überzeugt halten fann, lagt auch in ber Sand ber Rlugften nicht immer bie Macht, gerftreut ftebende Truppen - Abtheilungen gesammelt und ohne Berluft jurudjuführen. Ein tapferer Mann indeß wird immer für die Überzeugung die Gefahr magen!

2m 12. September um fieben Uhr Morgens zeigte.

fich bie Eete einer Rolonne auf der Strafe von Laibach. Oberft von Milutin o vich jog alle vorgeschobenen Doften ein, und kongentrirte fich auf ben Soben bon St. Marein. Sonet und Leftie murben verlaffen, jur Deckung ber linken Mante aber Beisttroen mit einer Rompagnie befett, wie ber rechte Flügel burch eine in ber Linie rechts betaschirte gesichert. In Geweihten Brunn, am Ruge bes Abhanges ber Stellung, blieben blos einige Ochuten in ben vorberften Saufern. Eine balbe Rompagnie erhielt bie Verbindung mit Weistirchen. Alles bielt fich übrigens binter ben Boben gebect, welde blos einige Leute Eronten. Der Dberft mar um biefe Beit burch zwei Dreipfunder und zwei Rompagnien Rreuger verftartt morden, welche zwei Gradistaner Rompage nien ablofen follten. Um acht Uhr entwickelte ber Bigetos nig in Perfon vier Bataillons Garben, ein Bataillon ber Brigade Palombini, zwei Eskabrons Dragoner und eine reitende Batterie in ber Tiefe vor Geweihten Brunn; ein Bataillon diefer Truppen formirte fich auf ber Bobe por Beistirchen; ein zweites feste fich in Bewegung burch bas Gebirge, ben rechten Flügel bes Oberft gu umgeben. Gegen Geweibten Brunn und bie Rommunitazion von Beistirchen fandten bie Frangofen Tirailleurs vor, jogen fich aber nach einem Plantler Gefechte gegen gebn Uhr gurud, fanonirten bie Stellung, rud ten fobann auf ber Sauptftrage vor, und ließen einen Sturm vermuthen, formirten fich aber im Ertrage eines fleinen Kanonenschuffes ploglich in Quarreet, Gefcut und Ravallerie jur Geite, und ichienen, in biefer Stele lung den Erfolg jenes zur Umgehung der rechten oftreis difden Flante gefendeten Bataillons erwarten ju mollen; welches aber, wie ber Oberft ficher glaubte, auf

die Unterflügungen ftogen muffe, die er auf feine Dels bung von Beichfelburg erwartete.

Um zwei Ubr Rachmittags verbreitete fich burch eine Sufarenpatrulle bie Dadricht, bag Frangofen im Rucken ber Stellung aus bem Gebirge berabruckten, und es erforberte alle Faffung, um ben bochft ublen Rolgen eines übereilten Rudtzuges vorzubeugen. Die Radrict erwies fic als falfc, und ber Oberft bebielt feine Stellung; allein es war vier Uhr Nachmittags geworden, und die aus Weichfelburg fo ficher erwarteten Berftartungen tamen nicht. Jenes bie rechte Rlante umgebende Bataillon erregte immer mehr Beforgnif, und ein Rudzug im Ungefichte bes Feindes, aus einer Stellung, die fich gegen die Ruckzugelinie amphitheatralifc fentte, mar febr gefährlich. Da entschloß fich ber Oberft, felbst anzugreifen, um über feine Lage moralifch gut taufden ; indem er bas Gefecht in bem toupirten Terrain jebenfalls bis in bie Macht zu unterhalten, und fich im. Ralle ber Noth unter bem Schute berfelben leichter gurudzugieben boffte. Er befahl baber bem Sauptmann Mititich, mit einer und einer halben Kompagnie Grabis-Zaner bem in feiner rechten Flante manborirenden feindlichen Bataillon, - auf einem viel furgeren Bege, entgegenzugeben, und biefes, ermubet, wie es nach einem fieben= bis achtftunbigen Marfche über folechte Wege und Gebirge fenn mußte, aus einem Sinterhalte mit Ungeftum anzugreifen ; welches, genau befolgt, volltommen gelang. Rach einer unvermutheten Defcharge griff ber Saupemann bas eben einen Berg erkletternbe Bataillon mit bem Bajonette an, welches gang überrafct, Alles von fich werfend, fich in regellofer Flucht gerftreute; worauf Sauptmann Rifitich in die rechte

Rlanke ber Linie ruckte. Dem ju Beibtirchen auf bem linten Flügel flebenden Sauptmann Martini ward befoblen, gleich beim Beginne bes Reuers auf bem rechten, ebenfalls anzugreifen. Bor bem rechten Flügel und Bentrum ward nur noch mit Tirailleurs gefochten; aber gegen Beistirchen fammelten fich bie Frangofen bebeutenber; wie ber Oberft feinerseits jenen flügel immer mehr und mehr unterftugen mußte; fo bag von allen acht Romvaanien nur mebr Eine blieb, bie außer bem Beuer Rand. Allein ber Oberft hatte feinen Zweck erreicht : bie Racht mar bereingebrochen, und Gen. Rebrovich mit ber Brigade im Unmariche. Um neun Uhr Nachts borte bas Feuer auf. Der Bigefonig, - ber fich ben gangen Lag mit bem Gen. Grenier vor ber Fronte aufgehalten, - trat in ber Macht feinen Ruckzug an. Die Rrangofen verloren 2 Offiziers und 95 Mann an Gefangenen, wie bei 500 Tobte und Bermundete; ber Berluft ber Oftreicher bestand in 47 Todten und Bleffirten, wie 28 Gefangenen.

Gen. Rebrovich befürchtete, ben folgenden Tag mit Abermacht angegriffen zu werden, und zog sich, um feisnen Berstärkungen naber zu kommen, auf den Bernsberg, — eine schöne Stellung, zwei Stunden hinter Beichselburg, — zurud. Wirklich seiten sich die Franzosen schon am 14. mit der Division Marcognet und vier Bataillons Garden gegen St. Marein in Bewegung, und rückten bis Beichselburg, wo sie aber keinen Oftreischer mehr fanden. Gen. Marcognet glaubte, es nicht wagen zu können, die Östreicher noch weiter aufzusuchen, und ging mit seiner Division am 15. nach Laibach wieder zurud, ließ aber, um sich des Punktes zu verssichern, die Garden bei Beichselburg; deren erstes Trefs

fen den Ort, wie bas alte Ochloß ober bemfelben, befette, und fich links im Thale ausbehnte; bas zweite fant eine balbe Stunde rudwarts auf ber Strafe nach Laibad, und batte zwei Secherfunder und eine Saubife bei fich. Um aber ben Frangofen nicht Beit zu laffen, burch eine Borrudung in ben Flanken ihrer jegigen vorgefcobenen Stellung fich festgufeben, mard im öftreichis fchen Lager ber Entschluß gefaßt, die Barben bei Beich. felburg in der Macht vom 15. bis jum 16. ju überfallen; welchem zu Folge Oberft von Milutinovich den Auftrag erhielt, mit bem Grabiskaner Bataillon ben Feind in feiner rechten, wie ber Major Rheinbach mit ben Broobern in ber linken Flanke zu umgehen. Gen. Rebrovich aber follte mit fechs Rompagnien Frang Karl, vier Rompagnien St. Georger, zwei Estabrons Sufaren, einer balben Posizions = Batterie und zwei Dreipfundern auf ber Strafe von Laibach in ber Fronte angreifen, mie er bas Reuer bes Oberften von Milutinovich vernehmen wurde, ber am weiteften hatte, und baber bas Beichen jum allgemeinen Ungriffe geben mußte.

Oberst Milutinovich marschirte bei Robokenborf gleich in der Nacht von der Straße links ab, kam
über Gurk, hatte am grauenden Morgen das alte.
Schloß von Weichselburg umgangen, und es mit
drei Rompagnien angreisen lassen, wie er mit den sibrigen drei Rompagnien sich noch weiter gegen die rechte
Flanke des zweiten seindlichen Treffens zog, die an eine
schrosse, nur sehr mühsam zu erkletternde Sohe gelehnt
war. Unterhalb dieser Sohe dehnte sich ein von dem Geschütze auf derselben bestrichenes, 500 bis 600 Schritte
breites Thal, in welchem der Oberst mit seinen drei
Rompagnien vom Feinde gesehen ward, der mit jenem

zweiten Treffen augenblicklich eine Frontveranberung in feine rechte glante machte. Der Dberft tonnte, noch eine balbe Stunde bas Thal binabgebend, ficherlich einen bequemen Angriffspuntt finden; allein ber wirkliche militarifde Uberblick befchrantt fich nicht auf die tattifden Bortheile, fondern liegt vielmehr im fcnellen Auffaffen aller Berbaltniffe, burch welche ber jeweilige Entfolug bedingt ift. Der Feind follte überrafcht, in feinen Flanken beschäftiget, in ber Front aber mit voller Rraft angegriffen werben. Der Oberft fuchte alfo, nur ichnell J aus bem Gefcugfeuer bis unter bie Bobe ju gelangen; bann aber ließ er bie Mannichaft, wie folche fompagnieweise anlangte, als Plankler die Bobe binaufrucken. Bie fcmer es nun auch mar, vorwarts zu bringen, fo magten fich die Frangofen einen fo fteilen Abbang nicht berab; vielmehr gewannen bie Grenger, auf bem Bauche friechend, immer mehr Boben. Die brei Kompagnien, welche bas alte Schloß von Beichfelburg angriffen, nahmen es im erften Unlaufe, murben aber wieder berausgeworfen. Gie fammelten fich aber, und eroberten es mieber.

Oberst von Milutinovich kampfte schon mehrere Stunden in einer schlechten Lage gegen einen überlegenen Feind. Schon war Alles, durch unausgesetzt nothwendige Unterstützungen, bis auf zwei Züge im Angriffe so zu sagen aufgelöst, die Verlegenheit auf das Söchste gestiegen; als die Grenzer mit wahrhaft ausgezeichnetem Muthe in einem letten Anlaufe den Rand der Sobe gewannen, und von da ein so mörderisches Feuer gegen die Front der Garden eröffneten, daß der Feind bald wankend, dann unaushaltsam die Flucht ergriff, bis auf ein Bataillon, welches mit dem Geschübe und ber Ka-

vallerie fich etwas fruber aus bem Gefechte gezogen batte. Der Oberft fammelte nun feine Mannichaft, brang bis auf die Sauptstraße, und von rudwärts nach Beichfelburg ein, wo er mit ben beiben andern Rolonnen jufammentraf. Das Grabistaner Bataillon mar, nach einem zehnstündigen Rachtmariche über Gebirge und bie folechteften Bege, bann einem fünfftundigen Gefechte, gang erschöpft. Der Feind tehrte turg nach feinem angetretenen Muchuge wieber um, mard aber fogleich wieder angegriffen. Geine Plankler jogen fich jurud. und bemaskirten auf ber Sobevon Großlup ein Batail-Ion mit zwei Befchugen, welches ben Rudzug bedte. Aber Rittmeifter Vinceng Graf Efterhagy fprengte mit feiner Estadron beran, bielt eine Defcharge aus, ritt es bann über ben Saufen, und nahm es fammt bem Befdute beinahe gang gefangen.

Da aber ohne der Posizion von St. Marein sich bis an den Bernberg keine haltbare befand, so nahm der Oberst von Milutinovich zum Schlusse noch spat Abends St. Marein in einem Anlause; wo sich die Östreicher sodann festsehren. Die Franzosen verloren an diesem Tage einen Oberst, 9 Offiziere und 900 Mann an Gefangenen, zwei Standarten, eine Fahne und zwei Geschütze, Verwundete und Todte verhältnismässig; die Östreicher an Gesangenen, Todten und Verwundeten bei 100 Mann und einen Offizier.

Inm britten Male hatte ber Widerstand auf der Strafe von Laibach ben Vigefonig in ber Idee von bort vorhandenen Truppenmassen bestärkt, und ihn, seinem eigenen Geständnisse nach, von ernstlichen Unternehmungen gegen bas Zentrum und den rechten Flügel ber Oftreicher abgehalten. Er glaubte nun, Feldzeug-

meister Baron Siller beabsichtige, die Straße von Laibach jur Basis einer Operazion zu machen, die ihn über Abelsberg und Gorz nach Italien führen sollte. In Folge bessen verstärke er seinen rechten Flügel so, daß zwischen Abelsberg, Laibach und St. Marein drei Armee-Divistonen zu stehen kamen, und beschloß, den ihm so zahlreich und gefährlich scheinenden Feind auf der Straße von Laibach abermals durch die vierte Division unter General Marescot in der Front, und zugleich durch die fünste Division unter General Palombini in der linken Blanke angreisen zu lassen.

Ben. Rebrovich ftanb am 19. von Conet aber Beistirden, St. Marein, Leftie, und langs ber Laibach bis an bie Gave in Berbindung mit bem Gen. Folseis, als bie Frangofen ihren Angriff begannen; indem fie brei Rompagnien Erzbergog Frang Rarl Abends in Beiskirchen überfielen, und im erften Unfalle gang gerftreuten. Die Befahr biefes Einbruches in die öftreichis fde Linie, turg vor ber Macht, begann eine febr ernfthafte Benbung ju nehmen, ale Dberft von Dilutinovich in der linten Flante des Feindes erschien, ibn aufhielt, und Beit jur Gammlung ber Befprengten gab, welche indeß Beistirchen bennoch nicht wieder erobern tonnten. Much langte ju berfelben Beit bie Radricht von ber Vorrückung bes Gen. Palombini über Zirknis ein, burd welche fich Gen. Rebrovich, bei bem Berlufte von Beistirchen, in feiner linten Flante ju febr bebrobt fand. Er trat alfo am 20. Morgens, unter Begunftigung eines ftarten Debels, feinen Rudzug auf ben Bernberg an. Oberft von Milutinovich machte bie Arrieregarbe.

Am 22. befetten bie Frangofen unter Gen. Marcognet Beichselburg mit zwei Bataiffons und einer Es-

fabron. Gen. Palombini, zwifden Birtnig und Studenz aufgestellt, batte ben Gen. Depremont mit zwei Batail-Ions und einer Estabron auf Ober-Gurt betafdirt, ber fich über Geifenberg und Dofendorf burch Datrullen mit Ben. Marcognet in Berbindung fette. Gen. Rebrovich detaschirte am 22. Nachmittags bie Oberften Graf Stabremberg und von Milutinovich Imit einem Bataillon Grabiskaner, einem St. Georger und einer Eskabton Sufaren nach Geifenberg, um feine linte Rlante gegen ben Ben. Dalombini zu beden. Der Reind batte fich am 23. von Ober : Gurt nach Gutenfeld gurud. gezogen. Gobald die beiden Oberften bieß erfuhren, befoloffen fie, ibn bort ju überfallen. Nach bem befdmerlichften Mariche geradenwegs über Dirtenfeld, St. Umbros und Kiffovich, über Gebirge und kaum gangbare Fuß-Reige, im unaufborlichen Regen, erreichten fie fpat in ber Dacht Gutenfeld, von mo ber Feind aber icon wieder bis Groß= Cafit gewichen mar. Gie befchloffen, am 25. auch bort ibn anzugreifen. Gine Division St. Georger unter Saurtmann Bento trennte fich gleich von bag und ging über bie Strafe von Reifnit bem Feinde in ben Ruden; bei Donique trennte fich abermals eine Divi fion, die in feiner rechten Rlanke vorging; wie der übrige Theil die Strafe von Laibach gemann, und unvermuthet gegen Mittag angriff. Alle brei Rolonnen trafen faft ju gleicher Beit um Cafit ein. Die Frangofen leifteten überhaupt fast gar feinen Widerftand; ber Beneral war eben bei Tifche, und feine Brigade in einem Mugenblicke gesprengt. Der öftreichische Berluft bestand wirklich nur in einem einzigen vermunbeten Mann; ber feindliche in 8 Offizieren und mehr als 300 gefangenen Gemeinen. Es war angunehmen, bag Gen. Depremont bei fei:

nem Unfalle die Zahl der Oftreicher sicherlich übertreiben, und hierdurch selbst den Gen. Palombini wantend machen könne. Die beiden Obersten setzen sich daher,
mit dem Gen. Esivich, der ein Bataillon Stluiner, drei Rompagnien Oguliner und einen Zug Husaren kommandirte, und durch FME. Nadivojevich von Karlsstadt
über Mödling dem Gen. Palombini ebenfalls entgegengesendet, so eben in Reisnist angekommen war, in das Einvernehmen, in welchem beschlossen ward, den Gen.
Palombini gemeinschaftlich anzugreisen. Diesem zu Folge
marschirten die beiden Obersten am 26. Nachmittag gegen
Oblack. Gen. Esivich kam an diesem Tage nur bis Los
berschift, sollte aber Studenz erreichen, und gegen Neubort vorrücken.

Ben. Palombini, ben man eingeschüchtert mabnte, war im Gegentheile felbit jum Angriffe ber beiden Oberften aufgebrochen, die sonach unvermuthet auf ihrem Marfche auf die fünfte Division fließen. Nach einigem Geplantel lagerten fich bie Frangofen hinter It ent orf, bie beiben Oberften bei Oblack, wo Ben. Cfivich am 27. Morgens eben ju ihnen fließ, als der Feind, wahrscheinlich aus Beforgniß fur feine linte Klante, ben Ruckjug gegen Birfnit begann, welchen er blof durch zwei leichte, auf ben Soben binter biefem Orte febr vortheilhaft aufgestellte Bataillons bedte. Oberftlieutes nant Pichler griff diefelben mit funf Rompagnien Giluinern und einem Flügel hufaren an. Das Gine warb geworfen und beinahe gang gefangen; bas 3meite ermannte fic auf ben Buruf feines Rommandanten, und jog fich in Ordnung jurud. Die Szluiner, wie ein Theil ber nachgefolgten Ot. Georger, burch ben Erfolg bigig gemacht, verfolgten ben Feind in Unordnung, bis fie, aus einem

Sinterbalte nach einer Descharge mit bem Bafonette ploblich angefallen, unaufhaltsam bie Flucht ergriffen. Schreden und Berwirrung theilten fich balb allgemein mit, und die mubevoll errungene Frucht fo vieler Darfche und Unternehmungen ift verloren; als es in biefem Eritischen Momente, welcher einer Bernichtung vorangebt, bem Oberft von Milutinovich gelingt, brei Rompagnien feiner Truppe mit jenem moralifchen Befühle ju befeeleng bas im Rriege fo oft Bunber thut! Gie foliegen fich in Daffe um ibn; er führt biefe Braven ber feindlichen Rolonne entgegen, bie mit bem Bajonett fturmend angegriffen, aufgehalten und geworfen wirb; er bringt nun felbft vor, erfteigt eine Bobe, welche bie Frangofen dominirt, und balt fich auf berfelben gegen alle Ungriffe, bis die gerftreuten Truppen wieder rallirt, und etwas vorwarts eine Stellung ju nehmen im Stans be find. Der Feind jog fich gegen Mittag in bas That bis Manit, und Abends endlich gang auf Abelsberg jurud. Sier mar die Aufgabe ber beiden Oberften geloft: ber Feind aus ber linken Flanke ber Brigade Res brovich vertrieben. Durch fonelle Mariche und rafche Umfälle bes Feindes hatten fie es babin gebracht, über ibre Truppenanzahl zu täuschen, und für die Avantgarbe eines Korps gehalten zu merben, bas RDE. Rabivojevich beranführe; welcher inbeg die Organistrung ber Grenze in Rarlestadt rubig betrieb.

Die Öftreicher, ohne allem Gefchus, mit sechzehn schwachen Kompagnien und brei Flügeln Gusaren, hatten 5000 Mann Infanterie und 400 Mann Kavallerie guter Truppen mit 14 Kanonen, beinahe ohne allen ernstelichen Widerstand, vor sich weichen gefehen. Dieß ist eine Wirtung ber geistigen Kraft im Ariege, welche feets in

der Individualität des Anführers ihren Urfprung hat. Der Verluft der Franzosen mahrend dieser Expedizion bestand in 300 Todten und Verwundeten; 1 Oberst, 2 Stabs., 10 Oberoffiziers mit 400 Mann wurden gefangen, und zwei Fahnen erobert. Die Ostreicher versoren in Allem an Todten, Verwundeten und Gesangenen 1 Offizier und bei 100 Mann. Auf der Straße von Laibach waren die Franzosen bis Laibach wieder zurückgegangen, und die beiden Obersten rückten ungehindert, über Große Lasit, Auersperg und St. Marein, am 28. im Lager bei Groß fu p zur Brigade ein. —

Der linte öftreichifche Flügel hatte gwifden Laibach und Trieft geraume Beit bindurch die Balfte ber illprifch= frangofifden Urmee glucklich beschäftigt. Belbzeugmeifter Baron Biller, durch die Musficht auf gunftige Ereigniffe in Ober : Tirol aufgemuntert, fand es an ber Beit, diefen Flügel vorruden ju laffen. Bon bier aus tritt Diefer Beldzug unter ben Ginfluß boberer Ereigniffe, welche bie militarifchen Rombinazionen beiber Felbherren auf einen größern Ochauplat ausbehnten, bie Bewegungen ber Maffen bedingten, und ber Individualität jenen Ginfluß entzogen, ben fie bieber auf bas Bange ausgeübt hatte. Die bevorstebende Raumung bes Galgburgifden und Ober-Dirols burch die Baiern öffnete ben Oftreichern, mit bem Abba-Thale, im Rucken bes Bigetonigs einen Weg nach bem Bergen ber Combarbie. -Dieß rief bie Frangofen binter ben Ifongo, - wie balb darauf an die Abda guruck.

Schon am 29. September verließ die Division Quesnell Laibach, welcher die Obersten Graf Stahremberg und von Milutinovich mit zwei Bataillons Grenzer, einer Division Susaren und zwei Dreipfundern, als

bes Jahres 1814, und Leipzig, dabei Franzosen,:erjenige, hichte nict icht zu Reind. -. Mapoleon en Beughaufern Nothigen verfeben. Arift, die er in biefer intheilung feiner Erupben Beift in ihnen wieber mtbaren Bolferfclacht burch brodene Burudgeben tief gefun-

.ch ben ersten zwei Marschen erschlaffaum angezogenen Bande ber Disziplin.

"ige Rückzugslinie zusammengebrangt, von
en durch einen flegreichen und an Zahl weit

ven Feind bedroht, bot die französische Armee

auerten Anblick des Winterfeldzugs im Jahte 1812.

aiserlichen Garben und die denselben zugetheilte
Kürassierbivision zeigten zwar ein brohendes Zusam
enhalten des Ganzen. In den Feldregimentern aber,
wo nur die alten erprobten Goldaten fest in Reihen und
Gliedern hielten, stieg die Unordnung so hoch, daß
von den Jüngern Tausende ihre Armeetorps verließen,
sich in zahlreiche Klumpen aller Wassengattungen zusammenrotteten, der Armee vorbeieilten, wie hungeriuschte über Dörser und Ortschaften sich verbrei-

III

## Die Schlacht bet Hanau am 30. Ofto-

. Und bem Ruffifchen bes Generalmajors von Cachmann.

Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Eine bet merkwürdigften Schlachten bes Jahres 1813 ift anffreitig bie Ochlacht am 30. Oftober 1813 'ei Sanau! indem fie bas vorzuglichfte Beifpiel barftell., wie man bie vereinigten Baffen ber Ravalletie und ber Artillerie im Großen anzuwenden bat, - und zugleich in ber Pracis vie buchftabliche Erfüllung ber Lehren und Befete fur die bobere Sattif ber Reiterei nachweifet. Ohne ber Mitwirkung von großen Infanteriemaffen, war bier ber Gieg burch bas Ginbrechen ber gefammten Reiterei in die Mitte ber feindlichen Linie entschieden. Er wird vorbereitet und erleichtert burch bas gertrummernde Wirken gablreicher Batterien. Sier findet man bas bobe triegerifche Benie bes frangofischen Raisers wieber. Gebeugt von ben vorbergegangenen Miederlagen, fieht man es wieder erwachen im Augenblicke der größten Befahr, und ben Schwung bis ju feiner fruberen Sobe nebmen.

Die That bes Gen. Mansouty in ber Schlacht bei Sanau kann ber unsterblichen bes unerreichbaren Seiblig bei Bornborf an bie Seite-gestellt werben. Wenn auch

bie außerordentlichen Ereignisse des Jahres 1814, und der laute Nachtlang des Gieges bei Leipzig, - dabet der damals vorherrschende haß gegen die Franzosen, - den Ruhm dieses Tages verdunkelten, so kann Derjenige, der nach Wiffen und Wahrheit in der Kriegsgeschichte strebt, und hehre Thaten der Reiterei aufsucht, nicht umbin, jede großartige Kriegsthat ins helle Licht zu stellen; sie sein vollsührt durch Freund oder Feind. —

Am 25. Oktober 1813 verließ Raifer Napoleon bie Stadt Erfurt. Aus ben bortigen Zeughäusern hatte er feine Artillerie mit allem Nöthigen versehen. Auch hatte er mahrend der kurzen Frift, die er in dieser Stadt zugebracht, eine neue Eintheilung seiner Truppen Statt sinden laffen, und ben Geist in ihnen wieder gehoben, der nach der furchtbaren Bolkerschlacht durch das schnelle und ununterbrochene Zurückgeben tief gefunten war.

Aber schon nach ben ersten zwei Marschen erschlaftten wieder die kaum angezogenen Bande ber Disziplin.
Auf eine einzige Ruckzugslinie zusammengedrangt, von
allen Seiten durch einen siegreichen und an Zahl weit
überlegenen Feind bedroht, bot die französische Armee
ben erneuerten Anblick des Binterfeldzugs im Jahte 1812.
Die kaiserlichen Garben und die denselben zugetheilte
erste Kürassierdivision zeigten zwar ein drohendes Zusammenhalten des Ganzen. In den Feldregimentern aber,
wo nur die alten erprobten Goldaten seit in Reihen und
Gliedern hielten, stieg die Unordnung so hoch, daß
von den Jüngern Tausende ihre Armeekorps verließen,
sich in zahlreiche Klumpen aller Wassengattungen zusammenrotteten, der Armee vorbeieilten, wie hungerige Heuschrecken über Obrser und Ortschaften sich verbrei-

teten, allen Graueln ber Zuchtlofigfeit fich überlaffend. ") Unterbeffen beherrichte bie gange Armee, vom Ersten bis zum Lehten, vom Unerschrockensten bis zum Muthlosen, ber Gebante, bas Rettungsufer bes Rheins zu erreichen.

Schon feit ber erften Stunde bes Rudzuges ber Frangofen, von Leipzig ber, batten zahlreiche Streiftorps ber Allierten, vorzüglich jene ber Gen. Graf Dr. loff-Deniffoff, Czernitideff, Raifaroff, Ocheibler und Mensborf, \*\*) bie frangofische Urmee wie mit einem Rebe umgarnt und waren ihr fpater felbft auf der großen Beeresftrage zuvorgekommen. Diefes michtige Ereigniß, meldes alle Berbindungen ber Armee mit Frankreich erichmerte, erklart und die Urfache, wie es kommen konnte, bag ber frangofifche Raifer erft am 28. Oktober fichere und genaue Renntnig von ber größten Gefahr erhielt, bie ibn bamals bebrobte; ich fpreche von ber Unruckung gegen ibn, in der Fronte, ber verbundeten oftreichischbaierifden Armee unter ben Befehlen bes Ben. b. Rav. Graf von Brebe. Bon biefem Augenblicke an, richtete er feine gange Aufmertfamteit auf bie Stellung an ber Ringig bei Birtheim, bie eine ber ftartften Doffgionen jur Bertheibigung barbietet. Es flogen bie Offigier's b'Orbonnance, Giner nach dem Undern, vorans, und

<sup>&</sup>quot;) Man erinnere sich dieser Chausseurs und Fricoteurs; so genannt, weil sie Dorfer nicht allein plunderten, sondern auch in Brand steckten.

Unmertung des Berfaffers.

<sup>\*\*) «</sup>Sur notre droite nous sommes slanqués par les Cosaques de Czernitscheff, sur notre gauche par ceux
de Platoff (unter ibm Raifaroff) et d'Orlow-Denissoff. Ils nous font beaucoup de mal. » — Fain Ma
nuscript 1813, page 472.

erft ale Gen. Ercelmans ihm berichten ließ, baß er bei Birtheim die Rinzig überschritten, und das schon zwei Stunden weiter vorwärts gegen den Main gelegene Stadtden Gelnhau sen besetht habe, drehte er sich zu seis ner Umgebung mit den Worten: "Jeht, meine herren, ift ber Weg nach Frankreich wieder frei."

Am 29. traf der Graf Gebaftiani, der die französische Borbut führte, jenseits Gelnhausen auf die
bairische Division La Motte und die östreichische Brisgabe des Gen. Bolkmann, an die sich der ruffische
Gen. Kaisaroff thätig mitwirkend anschloß. Um drei
Uhrnach Mittag entspann sich einhißiges Gefecht, das bis
spät Abends heftig fortgeführt wurde. Dann stellten sich
bie Berbundeten beim Dorfe Rulling en nächst dem
Lombon = Balbe, \*) auf.

Am 30. Oktober um acht Uhr Früh wurde Gen. Ca Motte vom Marschall Macdonald, der die Leitung aller Vortruppen übernommen hatte, mit Nachbruck angegriffen. Zwei Brigaden lösten sich in Plankler auf. Sie gewannen immer mehr Naum. Wo der Wald es nur immer erlaubte, hieben die Reiter des Gen. Gestastiani ein. Nach hartnäckigem und langem Widerstande zogen sich die Gen. La Motte und Volkmann aus dem Walde in die allgemeine Stellung, die die Verbündeten eingenommen hatten.

Graf Brede batte feine Armee (beilaufig 40,000

<sup>&</sup>quot;) So benannt aus den Zeiten des dreißigjährigen Rrieges, wo der kaiferliche Gen. Lambop die Stadt Sanau während einem ganzen Jahre, 1636, belagert hielt, und sein Sauptquartier in dem im Walde liegenden Dorfe hatte. A. b. B.

Mann) in einem Salbkreife vor bem Musgange bes Walbes auf beiben Geiten ber Sochftrage aufgestellt; ben rechten Flügel, Die Division Beckers, auf beiben Ufern ber Kingig. Un biefelbe fcoloffen fich die Divifionen Bach und ga Motte. Muf ber Chene am linten Rlugel nahm die gefammte Reiterei unter ben Befehlen bes &MEts. Spleny ihre Stellung. Sinter ihrer rechten Flanke ftand als Zentral = Referve Die Grenadier = Bri-- gabe bes Grafen Klenau. Mit feiner erften Grenabier-Brigade, - ber bes &M. v. Liemar, - batte AME. Ba= ron Trautenberg ben Befehl erhalten, die inneren Plate ber Stadt zu befegen. Gedig Gefdute, in eine Batterie aufgeführt, unter ber Leitung bes öftreichischen GDR. Omrtnit, richteten ibre Ochlunde gegen ben Ausgang bes Balbes. General - Abjutant Czernitscheff mit feinen jablreichen Rofaten bedte auf ber außerften linten Flante Die Rriebberger Strafe.

Es war schon zwei Uhr nach Mittag, und bas Gefecht wollte keinerseits ein entscheidendes Übergewicht nehmen. Obwohl die Franzosen sich des ganzen Walbes bemächtiget hatten, konnten sie doch keineswegs auf die Seene heraus; indem sie jedesmal durch das mörderische Feuer aus der großen Zentral-Batterie, so wie auch aus andern Flanken-Batterien, zurückgescheucht wurden. Es schien, es sollte nicht anders gekämpft werden, als mittelst hefriger Kanonade und zahlreichen Schügen. Graf Wrede mußte jede gewonnene Stunde als Ersolg ansehen; da er auch mit jeder Stunde eine Diversion von Seiten der großen Alliirten-Urmee, oder von jener des schlessischen Heeres, im Rücken des Feindes erwartete.

Unterbeffen hatte ber frangofifche Raifer vom Saume bes Walbes aufmerkfam die feinbliche Stellung über-

fcant. Er rief bie Marfchalle und Generale ju fich, und ertheilte in furgen Worten folgende Unordnung jur Schlacht :- "Wir burfen nicht langer faumen. 3ch werbe bie Infanterie nicht abwarten. Ragufa tommt erft gegen Abend; Mortier balt die Stellung bei Birtheim, und hat noch zwei Mariche. - Bas ich unter der Sand babe, bas muß genugen, ben Beind guruckzuschlagen. Geine Stellung ift nicht ftart. Gein linter glugel, aus Reiterei, bat unsere Strafe inne. Begen Diesen Rlugel muß ber Unprall gemacht werben. Berfammeln Gie bie gange Reiterei, Graf Nansouty. Mit ihr fprengen Gie bas feindliche Bentrum, und werfen Alles links ins Baffer. Best fangt erft bie Ochlacht an, und vornehmlich mit bem großen Ereigniffe (evenement) \*). Drouot wird es vorbereiten. Friant wird ben Weg aus bem Balbe öffnen. Er wird bie feste Uchfe fenn. - Die Beit ift Fostbar. - Partez!" \*\*) -

Und mit diesen Worten gewann Mes ein neues Leben. Gen. Curial mit einem Bataillon alter Grenadiere, mit einem andern aus Fußjägern der alten Garde, brach im Sturmschritte aus dem Walde hervor, und stellte sich links von der Straße auf; ihm nach zwei reitende Batterien von der Garde, unter der Bedeckung der Garde Dragoner und eines Lancier Regiments. Gen. Drouot führte die Kanonen im gestreckten Galopp auf die nachste Schusweite, und eröffnete sein Feuer.

<sup>\*)</sup> So pflegte er das Einbrechen mit der Garde und den Referven zu nennen. 21. d. B.

<sup>\*\*)</sup> Diese Details und Worte des frangösischen Raisers sind mir von einem hohen Augenzeugen gutig mitgetheilt worden. 21. d. B.

Dftr. milit. Beitfchr. 1839. I.

Rafch folgten ihm anbere Batterien nach, und beplopirten auf beiben Seiten in eine Linie; in Allem fünfzig reitende Gefchüße. Unterdeffen bewegte Matschall Racho-nald, auf dem linken Flügel, immer vorwärts seine unzähligen Schwärme von Planklern, unterflüßt durch Bataillons der alten Garde. Die gesammte Reiterei bebouchirte aus dem Walbe, und schwenkte sich rechts.\*)

Graf Brebe, Feldherr aus der großen Soule, ergreift rasch den gunstigen Augenblick, und gibt seiner Reiterei den Befehl, sich der feindlichen Batterien zu bemächtigen. Diese brave Reiterej vollsührte im größten Schwunge die Attake; sie überrennt die feindlichen Reiter-Regimenter; sie wirft sich auf die Batterien; sie berührt die Kanonen mit der Hand. Aber die hartnäckige Bertheidigung der Garde-Artilleriemannschaft \*\*) im wüthenden Handgemenge und die Annäherung der gessammten französischen Reiterei halt sie auf. Der Moment entschlüpft. Die Berbundeten kehrten um. Von einem Kartatschenregen begleitet, erlitten sie einen besträchtlichen Verlust.

Unterbeffen batte fic bie frangofifche Reiterei, un-

<sup>\*)</sup> Es waren von den Franzofen taum 35,000 Mann am Tage der Schlacht gegenwärtig. Die Infanterietorps von Marmont, Ney, Bertrand, Mortier, und zwei Reitertorps waren noch zurück. Übrigens tam der Berzog von Ragusa nur mit 7000 Mann; so schwach waren die Beeresabtheilungen. Beim Übergange auf das linte Ufer des Rheins zählte die französische Armee 60,500 Mann, nach zuverlässigen Angaben. A. d. B.

<sup>\*\*)</sup> Diefen Moment hatte Bernet zu dem hervorragenden Gegenstande feines herrlichen Gemaldes der Schlacht bei Ban au gemählt. - 21. d. B.

geachtet bes mörberischen gegen sie gerichteten Kanonensfeuers, mit ungewohnter Schnelligkeit in drei Treffen formirt. Sogleich wirft sich das erste Treffen, vier Rusraffier-Regimenter, in die Mitte der blutigen Arena. — BMR. Baron Spleny geht ihnen beherzt entgegen, an der Spige von Moriz Liechtenstein Küraffieren, Knesewich Dragonern und zwei baierischen Chevaulegers-Regimentern. Er muß aber weichen vor dem heftigen Andrange der zahlreichen, schweren, dichtgeschlossenen Massen, welchen alle übrige Reiterei als Reserve nachfolgt. Jest schwenkt Graf Nansouty die Regimenter von seiner linskanke links, und des Beispiels Kellermanns bei Marengo eingebenk, wirft er sie in, die feindliche Insfanterie.

Raiferliche und baierische Reiterei kommt wieder imrechten Augenblide hervor, und ihrer Infanterie zu hilfe.
Erzberzog Joseph Susaren hauen in die Flanke ein. Aber
mit verhängten Bügeln sprengen aus dem zweiten französischen Treffen hinzu: die Garde-Grenadiere zu Pferbe,
die Garde-Dragoner, und Alles, was zur Reiterei der
Garde zählte. — Der Hauptmoment wird entschieden.
Ungeachtet der tapfersten Gegenwehr, wurden mehrere
Infanterie-Quarrees niedergeritten, — ganze Bataillons
in das Wasser ber Kinzig hineingebrängt.

Die frangofischen Batterien unterftütten musterhaft biefen Reiterangriff. Sie gingen mit bem rechten Flügel allmählig immer vorwärts, und verdoppelten ihr Feuer in dieser Richtung.

Unter biefen Umftanben hatte bie große alliirte Batterie, bie feit mehreren Stunden fo wirkfam gewefen, und daher ihre Munizion fruher verfcos ale bie franzolischen, eine ruckgangige Stellung nehmen muffen.

Doch bie Ruraffier = Regimenter bes Grafen St. Germain, indem fie gerabe barauf losgingen, gewannen immer mehr Relb, Balb batten fie bie allierte Batterie eingeholt, und bie geschwächten Divisionen Befers und La Motte im Ruden genommen, wenn nicht ber General: Abjutant Chernitfcheff fie in biefem Augenblicke angegriffen batte. \*) Er warf fich mit feinen auserlefenen feche Rofaten = Regimentern \*\*) ben Ruraffieren in bie rechte Flanke, mabrend Liechtenstein Ruraffiere und Knefevich Dragoner fie wieber in ber Fronte angriffen. Diefes ploBliche und raiche Ginbringen ber Rofaten in die Flanken, brachte bie Ruraffiere jum Beichen. Mit Nachdrud und Sige verfolgt, verloren fie viele Mannicaft. Graf G e b a ft i a n i, ber mit feiner Reiterei jest als Referve folgte, eilte berbei, und that ben Berfolgern Einbalt.

Während diesem hatte Graf Wrede, um feinem Zentrum und linken Flügel Luft ju machen, ben linken Flügel ber Franzosen durch kaiserliche Grenadiere angreifen laffen. Es kam jum Bajonett. — Dieser Tag ichien aber bazu bestimmt zu senn, ben letten Triumph ber alten Garbe auf

<sup>-\*)</sup> Gen. Czernitscheff nahm die frangofische Ravallerie in die Flanke, hielt ihre Operazionen dadurch bedeutend auf, und war so für die sich Zurückziehenden von wesentlichem Nugen. — Darftellung des 30. Oktobers von einem Augenzeugen, Hanau 1813, Seite 46.

<sup>94)</sup> Unter diefen befand fich das berühmte Regimene des Settmanns, jest den erlauchten Namen Seiner Raiferlichen Boheit des Thronfolgers führend, und feit dem Feldzuge 1831 in Polen für ausgezeichnete Thaten zum zweiten Garde-Rosafen - Regimente erhoben.

bentschem Boben zu beleuchten. Gie war es, bie bie Berbundeten auch auf diesem Punkte zuruckwarf. Graf Brede zog seine Armee über die Rinzig. Die Nacht machte ber Schlacht ein Ende.

Fruh am andern Morgen (31. Oktober) befette ber Maricall Bergog von Ragufa bie Stadt Sanau mit ben brei Urmeeforps, bie er befehligte (bas Geinige, bas bes Marfchalls Ren, ber in ber Schlacht bei Leipzig verwundet worden, und bas bes Grafen Bertrand, in Allem 7000 Mann). Unter bem Ochute biefer Lage juvor nicht verwendeten Eruppen marfcbirte ber Raifer Napoleon nach Frankfurt, indem er etwas rechts von ber großen Strafe abbog. Graf Wrebe, um den Rudzug des Feindes möglichft zu erschweren, und beffen Arrrieregarbe ju vernichten, entschloß fic, Die Stadt mit bem Bajonette ju nehmen. In ber Spife ber taiferlichen Grenabiere erftieg er ber Erfte ben Wall, und fturmte durch bas Murberger Thor. Aber beim Bordringen in bas Ringiger Thor murbe er fcwer in den Unterleib verwundet, in demfelben Augenblicke, wo biefer bochbergige Führer ben ihm folgenden Grena-Dieren und Jagern auf bem Beg jur Ringiger Brude vorausging.

Marschall Mortier, ber mit zwei Divisionen junger Garbe und einem Reiterkorps bie außerste Madbut ber französischen Armee bilbete, erhielt ten Befett bas blutige Feld bei Sanau zu seiner Linken zu laken. Bon Gelnhausen, wo er angehalten, machte er einer Bogen rechts über Bergen, und vereinigte in met ber Armee bei Societ.

Die Frangofen verloren auf bem Chlatifeite ett

an Gebliebenen breitaufend Mann. \*) Der Berluft der Berbundeten flieg auf gehntaufend. -

## Betrachtungen.

1.) Dem Feldmarschall Fürst Wrede wurden breierlei Borwurfe gemacht; von Seiten ber Strategen: baß
er fürs Erste sich mit der Einnahme von Bürzburg abgegeben, und baß er Zweitens ber französischen Armee
bei Gelnhausen nicht entgegengerückt, — von Seiten der
Taktiker der Dritte, daß er bei Hanau eine fehlerhafte Stellung zur Schlacht gewählt habe. Da auch der größ.
te Feldherr immer nur der erste Unterthan seines Königs
bleibt, so wird der Borwurf in Hinsicht der Zitadelle
von Würzburg badurch beseitiget, wenn man erfährt,
daß der Fürst von seinem Monarchen einen bestimmten
Befehl zur Einnahme von Würzburg empfangen hatte. —

Bas die Begegnung bei Gelnhaufen betrifft, so muß man, ehe man jum Richterspruch schreitet, nur einige vorhergegangene Umstände in Erwägung nehmen. Nach dem allgemeinen großen Operazionsplane, der noch vor der Schlacht bei Leipzig entworfen wurde, hatte Fürst Brede mit seiner Armee eine ganz andere und wichtigere Bestimmung erhalten. \*\*) Er war im

<sup>\*)</sup> Es wurden aber mahrend den drei Tagen vom 29. bis gum 31. Oktobet über 20,000 gefangene Franzosen, Berwundete, Rranke, Nachzügler, ins hauptquartier des Grafen von Wrede eingebracht. Die früher genannten Parteigänger lieferten allein 15,000 Mann Gefangene unter Recrpiffe an die baierische Armee. A. d. B.

<sup>\*\*)</sup> Siehe das meifterhafte Wert des GRts. Danieleffeth: Feldzug von 1813. — "Uber Regensburg nach Bam-

Begriff, nach ber Einnahme von Burgburg auf bas ibm vorgefdriebene Objekt ju operiren, als er bie Rachricht von ber Mieberlage ber Frangofen bei Leipzig und jugleich auch ben Befehl erhielt, ben erften Dlan aufjugeben, und fich auf die Ruckjugslinie ber feindlichen Sauptmacht zu ftellen. Diefen Befehl befam ber Rurft in ber Racht vom 22. - 23. Oftober. Run mar es aber felbst nad Berechnung ber Beit unmöglich, in funf Togen, im Gratherbfte, unb, ba es feine grofe Lanbitrage von Afdaffenburg nach Belnhaufen gab, auf folechten Landwegen, mit ber gangen Armee und einem gablreichen Beiduse (120 Ranonen), ohne welchem es nicht rathfam war, bem frangofifchen Raifer entgegen gu treten, von Burgburg bis nach bem Engpaffe bei Birtheim gu gelangen. Daber blieb bem Grafen Brebe tein anderer Beg als ber über Sanau, wollte er, im Ginne ber ibm jugeschickten Borfdriften, bem frangofischen Raifer mit . Bewißbeit begegnen; ben er übrigens Urfache batte, viel beftiger verfolgt ju glauben. Aber bie Divifion La Motte und die Brigade Bolkmann hatten vielleicht Beit genug gehabt, um bis nach Gelnhaufen gelangen ju

berg zu operiren, und die Main = Linie als Bafis, nach eigenem Ermeffen, schleunigst befestigen zu lassen." Fürst Schwarzenbergs Schreiben an den Grasen Wrede aus Menburg am 13. Oktober. — "Das Rorps des bairischen Gen. Graf Wrede dirigirt sich in Eilmarschen nach Bamberg, wendet Alles an, um sich Weister von Würzburg zu machen, beset die Marschlinie, und geht auf den herzjog von Balmy, wenn er ihm nicht früher entgegen kommt, die Frankfurt am Main." — Allgemeine Disposition des Fürst Schwarzenberg aus dem Pauptquarztiere Altenburg am 13. Oktober 1813.

erinner, und den Engraß bei Wirtheim zu besetzen. hier erinnert man sich unwillfürlich an den 13. Oktober 1806; wo das Desiles bei Kösen nicht besett wurde. Es bleibt eine unwidersprechliche Wahrheit, daß man mit 6 bis 8000 Mann Infanterie und einer nach Verzhältniß gleichen Anzahl Geschüges die Stellung bei Wirtheim durch vierundzwanzig Stunden gegen die zahle reichste Armee behaupten kann, ohne besürchten zu mussen; später bei der rückgängigen Bewegung von einem zahlreicheren Feinde erdrückt zu werden; da das steile Ufer der Kinzig, die vielen Waldungen und häusigen Obrser dem Gegner es nicht möglich machen, eine ausgedehntere Fronte zu entwickeln, oder durch Seitenbewegungen die linke Flanke des Wertheidigers zu gefährden. Damit wäre den Herren Strategen zu Genüge geantwortet.

Was das Taktische der Stellung bei Sanau betrifft, fo fpricht man bas Undenken des verewigten hoben Gubrers der Buiern mit zwei Worten frei. Gollte er seine Berbindungs- und Ruckzugs- Linie auf Afchaffenburg
nicht aufgeben, dann bietet bas Feld vor Sanau keine
andere Stellung dar.

La critique est aisée, et l'art est difficile!

- 2. Das Kavalleriegefecht, an und für fich felbst betrachtet, mar Eines der merkwürdigsten, und ist überaus belehrend. Bur beffern Übersicht wollen wir daffelbe in brei Sauptmomente theilen.
- A. Das Unrennen der verbündeten Reiterei gegen die Batterien der Franzosen. Dieses Vorbringen konnte der Augenblick der Entscheidung werden, und den Sieg unwiderruflich fesseln. Dieser Augenblick war von so großer Wichtigkeit, daß hier Alles aufgeboten werden mußte, um mit Sicherheit das Resultat zu erreichen.

Wenn Alles, was nur beritten war, bazu verwendet worden ware; — wenn der Feldherr felbst, — und das war seinem ritterhaften Wesen eigenthümlich, — sich an die Spitze der gesammten Reiterei gestellt hätte; — wenn die Tressen mehr geschlossen, dichter gewesen wären, in halb geöffneten Kolonnen zum Beispiel; \*) — wenn alle Kosaten- Regimenter, — man konnte ihrer achtzehn auf dem Schlachtselde und auf einem Punkt versammelt haben, — zur Zeit avertirt, wie eine Gewitterwolke die rechte Flanke des Feindes vedeckt hätten; — wenn zu gleicher Zeit die ganze Insanterio mit klingendem Spiele vorgerückt ware; so hätten diesser kräftige Stoß, dieser allgemeine Schwung, diese behre Begeisterung, den Sieg unwiderrustlich nach sich gezogen.

B. Das Vorbringen ber frangofischen Reiterei. — Unter allen Thaten ber frangosischen Reiterei, ist biese That, meiner Meinung nach, bie vorzüglichste. Sie ist bas wahre Vorbild \*\*) bessen, wie man mit einer

<sup>\*)</sup> Hier will angedeutet werden, daß die verbündete Reiterei eine zu ausgedehnte Stellung auf der Fläche genommen hatte; indem diese erfte Attale im ftrengsten Sinne des Wortes nur von den beiden Regimentern Liechtenstein Rüraffiere und Anesevich Oragoner so glänzend vollführt wurde. Oaber auch nie der halbe Erfolg. — Der Rest der Aavallerie, in Chellons aufgestellt, konnte den schnellen und nur zu vald entschüpfenden Moment nicht benühen. A. d. B.

<sup>\*\*)</sup> Es ift nichts Reues, wenn man dem frangofischen Raifer auch die Gerechtigkeit widerfahren läßt, daß er in allen feinen Schlachten feine Referve-Reiterei meisterhaft vorzubereiten und anzuwenden wußte. Doch war

Massa von 10,000 Pferden in die Mitte der feindlichen Stellung einzubrechen hat. — Von dem Augenblicke an, als die französischen Batterien sich abgewehrt hatten, mußte der Ersolg von Seiten dieser Reiterei unsehlbar seyn. Aber auch wie herrlich vollführte sie dies ihr aufgegebenes schweres Gebot: Aus einem Engwege herauszurücken, Sümpse und morastige Stellen zu umgehen, strücken, Sümpse und morastige Stellen zu umgehen, seinets auszudehnen und in Fronte einzuschwenken, — und dann erst sich in den Feind zu stürzen. Alles bieses vollführt unter einem mörderischen Sagel aussechzig Feuerschlünden, mit der größten Ruhe, geschloffen, und boch schnell; — wahrlich das ist der schönste Triumph der angewandten Reiter-Taktik. Das Übrige war die bloße Folge des moralischen Werthes der Truppen.

Der Erfolg nicht immer gludlich; bei Jena und Dresben mobl; nicht fo bei Enlau, mo er ihr Drittheil verlor; oder bei Afpern, mo er die Balfte feiner Gifenmanner einbufte. Bei Leipzig bielt Murat icon bas Gefdict der Schlacht in feiner Band. Unfere Linien maren durchbrochen, und der glorreichfte Gieg fcien die gablreichen und tiefen Reiterkolonnen fronen gu wollen; hatten fie auf ihrem Wege nicht den bis gur! Bermegenbeit unerschrockenen Grafen Dr loffeDenife foff mit feiner Bandvoll Barde - Rofaten begegnet. Er mar es, der diefe Gemitterwolke mit feinen Langen aufhielt. ADR. Graf Roftis, an der Gpise der taiferlichen Ruraffier - Regimenter Albert von Gachfen-Tefchen, gothringen, Ergherzog Frang Mailand, Rronpring Ferdinand, Sommariva und Sobengollern, vollendete die Sache, und entrif den Gleg. - Diefe beiden Ramen, fo wie die Ramen der Regimenter, find daber mit dem Undenten an die Bolterfclacht bei Leipzig auf 21. d. 93. ewige Beiten verfcwiffert.

C. Das Gefecht ber Rofaten. - Die gefdmachte Diviftonen Beferd und La Motte, bie fo ju fagen bie gange Laft ber Ochlacht und ber vorbergegangenen Gefechte auf fich genommen, maren im Burudgeben. Die große Batterie ber Muirten feuerte nur Theilmeif:, fich en Echelons über die Brude giebend. Die verbundete Reiterei war bamit beschäftigt, ihre Batterien und Infanterie auf allen Puntten ju fouten und ju beden. In biefem Moment bebroben bie Ruraffiere bes Grafen St. Bermain wiederum den gangen linken Flügel der Alliirten. Graf Czerniticheff rennt mit bem größten Ungeftum in ibre rechte Flanke, und rollt fie bis jur Mitte auf. -Sier fpricht bas Raktum lauter als alle Lobfpruche. Bangen, bicht geformten Linien fiegreicher Ruraffiere mit leichter Reiterei entgegen ju geben, fie ju brechen, und baburch ben geschlagenen und an ein Defilee angelebnten Truppen Luft zu machen; - einen mefentlicheren Dienft vermag feine Reiterei ju leiften.

3.) Die hier vorgestellte Schlacht umgibt ben frans zösischen Felbheren mit bem Glanze aus seinen ersten Beldzügen. Der Sieg konnte seinem frühern Günstlinge ba nicht fehlen, wo er mit einem Blide Alles zu übersehen, mit ber Jand Alles anzubeuten im Stande war. Hier erinnert man sich unwillkührlich an bas Wort bes erfahrenen Turenne: "Wer mit Wahrscheinlichkeit bes Erfolges das ungewisse Spiel der Schlachten spielen will, muß nie wünschen, auf dem Schlachtselbe eine Armee Hand zu haben, die zahlreicher als 10,000 Mann wäre!"

## IV:

Die Operazionen ber verbündeten Heere gegen Paris im März 1814.

Rach öftreichischen Originalquellen.

Von Johann Baptist Ochels, f. f. Major.

(Fortfekuna.)

Der 25. März.

36. Die Ochlacht bei Gere dampenoife.

Mit bem Plane bes Schlachtfelbes.

Das schlesische Seer begann mit Tagesanbruch seine Bewegungen. Die erste Rolonne, aus ben Rotps Langeron, Sacken und dem Theile der Infanterie des Korps Winzingerode unter GL. Stroganoff bestehend, marschirte von Chalons, über Thibie, gegen Bergezes, — die zweite Kolonne, oder die Korps Pork und Kleist, von Chateau=Thierry und Viffort nach Montmirail. — Um sechs Uhr Worgens erhielt der Feldmarschall von Blücher aus dem großen Sauptquartiere die Weisung, das Infanteriekorps des GC. Woronzoff, welches von Winzingerodes Armeekorps in Chalons zurückgeblieben war, auf der nach Somme.

fous führenden Strafe vorrücken ju laffen. Diefe Magregel wurde durch die Melbungen veranlaßt, welche
von den Vortruppen des III. und VI. Armeekorps der Hauptarmee, in der letten Nacht, über die Unkunft der Marschälle bei Batry eingelangt waren, und hatte jur Absicht, den Letteren auch diesen Weg nach Chalons zu versperren.

An der Spige der ersten Kolonne marschirte die Reiterei des Korps Cangeron unter dem GC. Baron Korff. \*) Uls um neun Uhr Vormittags ber

Die I. Dragoner=Divifion. GL. Graf Borrosbin II.; 1.) Brigade des GM. Gerngros: Regimenter Mietau und Neu=Rufland; 2.) Brigade des GM. Pohl: Regimenter Mostau und Rargopol.

Bon ber IV. Dragoner-Division bie Brigade bes GM. Emanuel: Regimenter Chartom und Riem.

Die I. reiten be 3 ag er-Divifion. G8. Panticulidicheff I.; Brigade des GD. Denisieff: Regimenter Tichernigom, Arfamas und Sewerst.

Bon der II. reitenden Jager: Divifion die Brigade des GM. Graf Pahlen II.: Regimenter Liefland und Dorpat.

Die utrainische Rosa ten-Division bes GM. Graf Witte; Brigadier; GM. Fürft Scherbatoff: 3 Regimenter.

Reitende Artillerie-Rompagnie Rr. 8 mit 12, -

<sup>\*)</sup> Plotho gibt im III. Bande seiner Geschichte des Rrieges in Deutschland und Frankreich in den Jahren 1813 und 1814, in der Beilage II., eine übersicht des schle sischen Beeres vom 1. Jänner 1814, und in dieser auf den Seiten 22 und 23 folgenden Stand der Ravallerie des Korps Langeron:

Bortrab ben Bach Comme Coude bei Biernes aberfdritt, meldete eine Patrulle, bag eine feinbliche Ro-Ionne, mit vielen Wagen, im Unzuge begriffen fen. Bald barauf entbecte ber Bortrab bas gange Rorps ber Generale Dacthod und Imen im Mariche auf ber von Etoges gegen Chalons führenben Strafe. Diefe Benerale batten bie Rudfunft der von Stoges in ber Racht an die Marfcalle, um beren Befehle einzubolen, abgeschickten Offiziere nicht abgewartet, fonbern ihre Divifionen vor Tagesanbruch nach Bergeres in Marfc gefett. Es wurde icon fruber (im Befte X. bes Jahrgange 1838 auf Geite 83) mitgetheilt, bag biefe beiben Divifionen bei 8000 Mann, größtentheils Infanterie, jablten. Unter ber geringen bei benfelben befindlichen Reiterei find nur bie 100 Sufaren Roigets namentlich bekannt, welche fic, von Seganne aus, biefem Rorps

Das Rofaten torps unter GM. Gretoff VIft. mit 7 Regimentern.

In dem nemlichen Ausweise ist die Gesammtzahl der Eskadrons dieser Reiterei und ihre Stärke, ohne Angabe der Stärke der einzelnen Regimenter, auf Seite 24 mit 28 Eskadrons ju 120 Mann 3360 Mann 7 Regimenter Rosaken ju 250 Mann 1750 "

Busammen 5110 Mann,
— dann in einem Ausweise vom 17. März (Band III.
Seite 359) mit . . . . 260 Offizieren,
und an Rombattanten mit . . 5166 Mann,

alfo in Allem mit . . . 5426 Reitern aufgeführt.

Aus der nachfolgenden Darstellung geht hervor, daß nur ein Theil dieser Reiterei gum Gefechte getommen ift. — angefchloffen hatten. Demfelben waren 16 Feldgefchute, bann ein Referve-Artilleriepart, fo wie ein mehrere hunsbert Wagen gablendes Konvoi von Lebensmitteln und Munigion, beigegeben, welche die Generale zur Armee bes Kaifers geleiten follten.

General Rorff batte bis jest nur 14 Estabrons bei sic, und von seiner Artillerie waren erst 4 Geschüße vorgekommen; ba bie übrigen in ihrem Marfche burch eine gebrochene Brude aufgehalten wurden. Dit biefer Eruppe griff er bas frangofifche Rorps lebbaft an. Er befahl einigen Estabrons, die feinbliche Fronte ju befcaftigen; indeß er bie übrigen in bie glanten ber Beg. nermanövriren ließ. Korff rechnete auf das baldige Gintreffen der Infanterie Langerons, und boffte, bann, mit berfelben vereint, bas frangofifche Rorps bier auf. gureiben. - Dach einiger Dauer biefes Befechtes battefic Ben. Pacthod bereits überzeugt, baß er biefe ruffifche Reiterei nicht jurudjumeifen vermoge, und bag feine Lage noch weit gefährlicher werden muffe, wenn bie anmarfdirende allierte Infanterie ben Rampfplat erreicht haben wurde. Er raumte baber bie nach Chalonsfuhrenbe Strafe, und wendete fich rechts, in der Abficht, die über Batry auf Bitry giebende Strafe ju erreichen.

Bei bem Dorfe Germinon, wo bas Korps ben Bach Somme Soude überschritt, ließ Pacthob bie Truppen aufmarschiren, und versuchte es, sich gegen ben ferneren Andrang ber ruffischen Reiterei noch einis ge Zeit zu halten, damit ber ungeheure Wagentran einen Vorsprung geminnen könne. Er lehnte ben linken Flügel an ben Bach. Doch dieser hinderte Korffe Reiter nicht, ben Feind in Fronte und Flanke anzugreisen

und bart zu brangen. Go fab fich bann Pacthod gur Fortfegung bes Mariches genothigt. Um fich nicht am rechten Ufer bes Gomme Goube ber Begegnung mit ben drei von Chalons anmaricirenden Rorps bes fcble= fifchen Beeres auszusegen; um nicht von feinem Ronvoi. bas fich noch auf bem linten Ufer befand, getrennt ju werben, ging er felbft wieber auf biefes Ufer jurud. Dort angekommen, bilbete er feine Infanterie in Quarrees. Bier murben bereits von den verfolgenden ruffifchen Reitern ein Theil ber Proviant= und Gepadwagen und einige Ranonen bes Reserveparts genommen, und ber Radzug ber Rolonne am Bache abgeschnitten und gefangen. Die wenigen Sufaren waren icon bei bem erften Ungriff von ber ruffifchen Reiterei geworfen und gerftreut worben, und fast alle in bie Sande ber ibnen nachjagenden Rofaten gefallen. Den Generalen Pacthod und Umen blieb mobl jest teine andere Babl über, als die von Kere dampenoife nach Bitry führende Strafe zu gewinnen, auf welcher bie Maricalle, bort wo fie die Quelle bes Somme Souve überschreitet, Die Macht zugebracht batten. -

Der &M. von Blud er hatte die ruffifche Infansterie ben Marich gegen Et og es fortsegen laffen. Gl. Bassilf ditoff, ber mit 4 Reiterregimentern an ber Spike des Korps Saden marschirte, war im Trabe bis über Bierges vorgerückt. \*) Dann wendete er sich

<sup>\*)</sup> Ju der erwähnten von Plotho im III. Bande mitgetheilten übersicht des schlesischen Beeres vom 1. Jänner 1814 findet sich auf den Seiten 25—26 folgender Stand der Kavallerie des Korps Sacken:

links gegen Erecon, und griff bort bie frangofifche Imfanterie an; mahrend ihr der GE. Korff mit feiner Reiterei in Kanonenschufweite nachfolgte.

Es war zehn Uhr Bormittags vorüber, als bas frangofische Korps ben Billefeneur ankam. Sier endlich empfing Gen. Pacthod eine Weisung vom Marschall Mortier, welcher bas Korps noch bei Bers geres glaubte: "Daß die Generale an eben diesem Orte so lange verbleiben sollten, bis ihnen ein neuer

Die II. Hufaren-Divifion: Gl. Grafland & Fon; 1.) Brigade Des GM. Fürst Madpolsty: das Achtirefische und das Marienpolische, — 2.) Brigade des GM. Kaslowely: das Weißrussische und Alexandrinische Regiment.

Die III. Dragoner. Division: GM. Pantschulidscheff II.; 1.) Brigade: das Aurländische und
das Smolenskische, — 2.) Brigade: das Emerische
und das Kinburnische Regiment.

Die reitende Batterie Rr. 18 mit 10 Gefcuten.

Das Rofatentorp 8, unter GM. Rarpoff IL, von 8 Regimentern.

In jenem Ausweise wird auf Seite 26. die Starke bieser Reiterei nur im Allgemeinen mit 28 Eskadrons zu 100 Mann = 2800 Mann und 8 Kosaken-Regimenter zu 250 M. = 2000

Busammen 4800 Mann und in dem Ausweise vom 17. März auf Seite 359 mit . . . . . . 174 Offizieren, und an Kombattanten . . . 3719 Mann, also in Allem mit . . . . 3903 Reitern angeführt. Auch diese Reiterei scheint, — in so weit dieß aus den Quellen zu entnehmen ist, — nicht ganz in diesem Gesechte verwendet worden zu seyn.

Oftr. milit. Beitfchr. 1839. I.

Befehl gutommen murbe." - Der große Proviantund Munigione = Transport, welchen die Generale feit Geganne geleiteten, batte ihren Marich febr erfcwert und verzögert. Da fie icon bei ber Racht aufgebrochen waren, fo fanden fich die Bugpferbe bereits fo erschöpft, daß die Generale es fur nothig bielten, in Billefeneur ju futtern. Die ruffifche Reiterei batte, bem Unfchein nach, die Berfolgung aufgegeben. Much bas Schreiben bes Marschalls biente jur Beruhigung ber Generale. Gie rechneten barauf, ju einer fo nothigen Raft jest binreichende Beit und volle Sicherheit ju finden. -Aber noch waren nicht alle Wagen aufgefahren, als Bl. Korff mit feinen Reitern wieder nabte, und zwei reitende Batterien im Trabe ankamen. Die Generale batten taum Beit, ihre Truppen aufzustellen: mit bem rechten Flügel an bas Dorf gelehnt; ben linken burch ein Quarree gebeckt; fechgebn Gefdute vor ber Fronte vertheilt; Die Wagen binter ber Linie in bichte Reiben jufammengefahren.

Die Reiterei Korffs umschwärmte bas frangos sifiche Korps; aber sie versuchte bennoch ben Ingriff nicht. Die frangosischen Generale blieben anderthalb Stunden in dieser Stellung, und somit ging ihnen eine koftbare Beit verloren, welche sie hätten benützen können, um sich ben Marschällen zu nähern. Schon ging es auf zwölf Uhr. Da fühlten die Generale die dringende Nothwendigkeit, sich aus dieser Lage zu retten, in welcher sie, sobald mehrere allierte Truppen ankamen, sicher verloren gewesen wären. Bielleicht war es ihnen damals schon klar geworden, daß bei de allierte Seere von mehreren Punkten der Marne vorrückten. In diesem Kalle durften sie annehmen, daß die Marschälle sich

vom Somme Soube über Fere champenoise juruckzies ben würden, um die gegen Paris führenden Straßen zu beden. In Fere champenoise konnten sie also die Marschälle sinden, und dann, da die Vereinigung mit dem Kaiser unmöglich geworden, wenigstens zur Sicherung der Hauptstadt mitwirken. Sie beschlossen also, den Marsch dahin fortzuseten. Der Augenblick schien hierzu günstig. Korff hatte sich in einiger Entfernung aufgestellt, beobachtete das französische Korps, und lauerte auf die nächste Bewegung desselben, die Blößen geben und Angriffe begünstigen konnte. Wassissen geben von Bergeres nach Petit Morains gezogen, um das französische Korps zu umgehen.

Diefes fette nun ben Rudmarich quer uler bie Relder fort. Die Bagen fubren ju Bieren neben einander. Gie bielten aber boch ben Marfc fo febr auf, daß die Benerale, als fie Clamanges nahten, fic entschließen mußten, die Wagen gurudgulaffen, um nicht auch die Truppen ohne Muten aufzuopfern. Es war feine Beit mehr übrig, diese Fuhrwerke zu gerftoren. Doch wollte Pactbod wenigstens bie Eranpferde benüten, um die Beidute mit denfelben doppelt ju befpannen. Die Ausführung biefes Borbabens ju beden, murden 2 Bataillons in das Dorf geworfen, welche daffelbe auch lange genug gegen Korffs Reiter vertheibigten. 216 die Umspannung vollzogen mar, murde ber Marich gegen Fere campenoife in feche fich icachbretformig gurudziehenden Quarrees, zwifden welchen die fechzehn Gefdute vertheilt maren, unter ftetem Feuern fortgefett. Ochen batte ber GM. Graf Dablen II. mit feinen 2 Regimentern ruffifder reitender Jager biefe

Befehl gutommen murbe." - Der große Proviantund Munigione = Transport, welchen die Generale feit Seganne geleiteten, batte ihren Marich febr erfcwert und verzögert. Da fie icon bei ber Racht aufgebrochen waren, fo fanden fich die Bugpferde bereits fo erschöpft, bag bie Generale es fur nothig bielten, in Billefeneur ju futtern. Die ruffifche Reiterei batte, bem Unichein nach, die Verfolgung aufgegeben. Much bas Ochreiben bes Marschalls biente jur Berubigung ber Generale. . Gie rechneten barauf, ju einer fo nothigen Raft jest binreichende Beit und volle Sicherheit ju finden. -Aber noch waren nicht alle Bagen aufgefahren, als BE. Korff mit feinen Reitern wieder nabte, und zwei reitende Batterien im Trabe ankamen. Die Generale batten taum Beit, ihre Truppen aufzustellen: mit bem rechten Flügel an bas Dorf gelehnt; ben linken burch ein Quarree gebeckt; fechgebn Befdute vor ber Fronte vertheilt; Die Wagen binter ber Linie in bichte Reiben jufammengefahren.

Die Reiterei Korffs umschwärmte bas französifche Korps; aber sie versuchte bennoch ben Ungriff nicht. Die französischen Generale blieben anderthalb Stunden in dieser Stellung, und somit ging ihnen eine kostbare Beit verloren, welche sie hätten benügen können, um sich ben Marschällen zu nähern. Schon ging es auf zwölf Uhr. Da fühlten die Generale die dringende Nothwendigkeit, sich aus dieser Lage zu retten, in welcher sie, sobald mehrere allierte Truppen ankamen, sicher verloren gewesen wären. Bielleicht war es ihnen damals schon klar geworden, daß beide allierte Geere von mehreren Punkten der Marne vorrückten. In diesem Falle durften sie annehmen, daß die Marschälle sich

vom Somme Soude über Fere champenoise juruckzieshen würden, um die gegen Paris führenden Straßen zu becken. In Fere champenoise konnten sie also die Marschälle sinden, und dann, da die Vereinigung mit dem Kaiser unmöglich geworden, wenigstens zur Sicherung der Sauptstadt mitwirken. Sie beschlossen also, den Marsch dahin fortzuseten. Der Augenblick schien hierzu günstig. Korff hatte sich in einiger Entfernung aufgestellt, beobachtete das französische Korps, und lauerte auf die nächste Bewegung desselben, die Blößen geben und Angriffe begunstigen konnte. Wassilsche fich von Trecon über die Söhen von Bergeres nach Petit Morains gezogen, um das französische Korps zu umgehen.

Diefes fette nun ben Rudmarich quer ufer bie Felber fort. Die Bagen fubren ju Bieren neben einander. Gie hielten aber boch ben Marich fo febr auf, bag bie Generale, als fie Clamanges nabten, fic entschließen mußten, die Wagen jurudjulaffen, um nicht auch die Truppen ohne Mugen aufzuopfern. Es mar feine Beit mehr übrig, diese Fuhrwerke zu zerftoren. Doch wollte Pacthod wenigstens die Eranpferde benüten, um die Befdute mit denfelben doppelt ju befpannen. Die Ausführung biefes Borhabens ju beden, murden 2 Bataillons in das Dorf geworfen, welche daffelbe auch lange genug gegen Rorffs Reiter vertheidigten. 2118 die Umspannung vollzogen mar, murde ber Marich ge= gen Bere dampenoife in feche fich ichachbretformig gurudziehenden Quarrees, zwifden welchen die fechzebn Gefdute vertheilt maren, unter fetem Feuern fortge= fest. Ochen batte ber GM. Graf Pablen II. mit feinen 2 Regimentern ruffifcher reitender Jager biefe

Straße ebenfalls abgeschnitten. Aber die Brigade Delort bahnte sich den Weg durch einen Bajonettangriff, ber sene Jäger entfernte. Wassisch it off, während er über die Söhen von Petit Morains marschirte, sah das französische Korps in der Fläche vorüberziehen. Er eilte in diese hinab, griff die Brigade Delort an, und zwang sie zum Weichen. Doch auch dieses Mahl wurde die Straße durch die folgenden französischen Infanteriequarrees wieder frei gemacht.

Als Pacthob um zwei Uhr Nachmittags bas Dorf Ecury le repos erreichte, hatte er bereits einen großen Theil seiner Geschüße, bann die meisten Munizions und Transports Bagen verloren, und das Korps war von 8000 auf 4000 Mann Infanterie zusammengeschmolzen. Das mehrstündige und hartnäckige Gesecht hatte aber auch die verfolgende russische Reiterei so erschöpft, daß Gl. Korff mit seinem Korps etwas zurückgeblieben war. Gl. Wassilsche fich ikoss batte sich mit seinen 4 Regimentern wieder rechts auf Grand Broussy gewendet, um die Umgehung und Abschneisbung des französischen Korps zu vollenden. — Es war drei Uhr Nachmittags, als Pacthod auf dem Wegevon Ecury le repos sich Fere champenoise nabte. —

Die Truppen ber alliirten Sauptarmee bifbeten, im großen Umriß betrachtet, drei Rolonnen: die
erste oder mittlere und auch zuerst marschirende Rolonne
bestand aus dem VI. Armeekorps, das um brei Uhr aufbrechen, und aus dem IV. Armeekorps, welches demselben
um vier Uhr solgen sollte, — die zweite oder linke Rolonne
aus den um fünf Uhr aufbrechenden Garden und Refer-

ven, - bie britte ober rechte Rolonne aus bem nach neun Uhr abmarichirenden V. und bem ibm folgenden III. Urmeekorvs. Es follten bie ersten Rolonne auf ber Sauptstraße von Bitry, über Sommefous, nach Fere campenoife marfcbiren, - bie zweite links, langs ben Unbohen von Montepreur, vorruden, - von der britten das V. Armeekorps von Maifons, bas III. von Blacy, auf ber Sauptftrage ber erften Rolonne nach Rere campenoise folgen. Die Reiterei bes IV. und VI. Armeekorps bildete die Avantgarde, unter perfonlicher Unführung bed Rronpringen von Burtemberg, bem für diesen Sag auch der Oberbefehl über bas III. IV. und VI. Urmeeforps übertragen mar. Die Reiterei bes IV. Armeekorps foute links, jene bes VI. rechts der Sauptstraße, auf dieser felbst aber die reitenbe Artillerie marfdiren. - Die Infanterie folgte bet Avantgarde in den drei Kolonnen mit breiten Fronten. —

Das land von ber Marne bei Chalons und Vitty le français bis an den Grand Morin bei la Ferté gauscher ist offen und beinahe eben. Die Hebungen des Tersräns sind so unbedeutend, daß sie den Bewegungen der Truppen, auch großer Massen und breiter Linien, gewöhnlich, bei gutem Wetter, keine großen Hindernisse in den Weg legen. Der Boden ist streckenweise lehmigt, und an solchen Stellen bei nasser Witterung nur mit einiger Mühe zu überschreiten. Zwei deutsche Meilen nordwestlich von Fere champenoise liegt der große Morast von Saint Gond. — Die Fläche wird von mehreren kleinen Bächen durchzogen, welche hier und da, z. B. an den Quellen des Baches Somme Soude, dann bei den Orten Sommesous, Haussimont, Connantray, Fere champenoise, Conantre, in sumpsigen, zum Theil auch

tief in ben Boben eingeschnittenen Betten fließen, und Defileen bilben, unter welchen jedoch nur jenes von Connantrap febr beschwerlich ift. —

Der GE. Graf Pahlen III. hatte bie Disposigion bes Kronpringen von Burtemberg erst nach Mitternacht empfangen. Daher konnte er auch nicht früher als um halb vier Uhr Morgens mit ber leichten Reiterei bes VI. Urmeekorps \*) von Drouilly aufbrechen. \*\*) Der Marsch ging über Maisons gegen

Brigade des GM. von Rüdiger. Grodnoifdes Sufaren - Regiment 6 Gst. Sumgfisches Brigade des GM, von Dechteroff. Dlviopolifches Bufaren = Regiment Lubunfches Brigade des & M. Liffanemis. Tichugujeff Uhlanen - Regiment . Reitende Artillerie drei Ranonen. Brigade des GM. Illowaisen XII. Fünf Rofaten = Regimenter. Die 26 Eskadrons, beiläufig zu 100 Mann 2600 Mann 5 Rofaten = Regimenter zu 200 1000 angenommen, geben zusammen 3600 Reiter. \*\*) Rach der vom KD. Kürst Schwarzenberg am Abende

Des 24. Marg 1814 erlaffenen Disposizion batte Das

<sup>\*)</sup> Nach dem Werte: Beitrag zu der Geschichte der Feldzüge in Frankreich, in besonder rer Beziehung auf das Rommando des Rronprinzen von Würtemberg, herausgegeben von den Offizieren des königlich würtembergischen Generalstabes, im II. Beste Seite 10:

Coole. Auf biesem Wege fanden bie Kosaken einige Borposten der baierischen Reiterei, welche melbeten: "daß französische Truppen hinter dem Bache Somme Sonde, bei Soude Sainte Croir, gelagert wären, deren Patrullen mit Tagesanbruch bis Coole gestreift hätten." — Sogleich eilten Kosaken an den Somme Soude voraus, um die Segend zu durchforschen. Sie stießen bei dem Dorfe Coole wirklich auf eine französische Abtheilung, die sich zu ihrer Haupttruppe nach Soude Sainte Croir zurückzog. Hier stand das Korps des Marschalls Marmont, der so eben den Marsch nach Bitry antreten wollte.

Der Gen. Belliarb war mit ber die Borhut bes Rorps Mortier bilbenden Dragonerdivision Roussel um sech ilhr Morgens von Batry aufgebrochen, und am linken Ufer bes Somme Soude herausgezogen. Als er gegen acht Uhr bei Dommartin l'Estrée ankam, hatten zwar die Truppen Marmonts ihre Bisvouaks noch nicht verlaffen. Sobald sich jedoch die Kosaken auf den Höhen jenseits des Somme Soude zeigten, ließ der Marschall seine Infanterie, unter dem Schuße der Reiterei, in der Ebene ausmarschiren. Diese wurde sogleich durch das Feuer einiger russischen Geschüße bestrichen. Mit jeder Minute trasen neue Abtheislungen der russischen leichten Reiter am rechten Ufer des Baches ein.

VI. Armeekorps um drei Uhr, — nach dem erft fpat in der Nacht vom Kronprinzen von Burtemberg dem Graf Pahlen gegebenen Befehle der Graf felbst mit der Reiterei des Korps, als Avantgarde, schon um zwei Uhr Morgens aufbrechen sollen (Oftr. milif. Beitschrift, Jahrgang 1838, Heft X. Geiten 84 und 88.)

Der Kronpring von Burtemberg gewann eine Bobe, von welcher er bie vorliegende Flace überbliden tonnte. Muf berfelben fab er jenfeits bes Dorfes Boube Gainte Croix bie frangofifche Infanterie in zwei Treffen gestellt , welche fich links über Soub é Notre Dame gegen Dommartin l'Eftrée binabbebnten, mit Ravalleriemaffen auf ben Alugeln und vielen Geschüten vor der Fronte. Die allirte Reiterei wurde mit Ranonenfeuer empfangen. Die Stellung ber Frangofen mar in ber Fronte durch ben Somme Soube gebeckt. Der Kronpring, ber feine noch weit entfernte Infanterie nicht abwarten, fondern ben Ungriff fogleich beginnen wollte, konnte baber nur gegen bie Flanken manovriren. Er trug dem Ge. Graf Pablen auf, mit ber ruffifden leichten Reiterei bes VI. Armeetorps und mehreren Ravalleriegeschüten rechts über Soude Notre Dame ju geben, und die linke Rlanke bes Reindes anzugreifen. Er felbit führte bie murtembergische leichte Ravalleriedivifion bes GE. Pring Abam von Burtemberg \*) und zwei reitende Batterien links, in bes

Feindes rechte Flanke. Die in Massen heranrudende östereichische Kürassierdivision des FME. Graf No ft i & \*) wurde bestimmt, nach ihrem bald zu erwartenden Einstreffen sich als Rückhalt hinter der Reiterei des IV. Armeekorps aufzustellen.

Nach einer heftigen Kanonabe, and nach mehres ren gut ausgeführten Bewegungen ber alliirten Reites rei, saben sich die Marschälle auf beiben Flügeln mi Umgehung bedroht, und traten daher den Rückzug gerg gen Sommesous an. Bu bessen Deckung ließ Marsschall Marmont einige Voltigeurkompagnien in Soud & Sainte Croix zuruck. Diese verweilten sich so lange im Dorfe, daß sie endlich umringt und zur Ergebung gezwungen wurden. Der Marschall hatte zwar den Gen. Bordesoulle mit einiger Reiterei vorgeschickt, um jene Voltigeurs zu entsehen. Doch auch diese Eskadrons wurden von der Brigade Dechteroff geworsen, und viele französische Reiter theils niedergehauen, theils ges fangen.

Die Verfolgung wurde nun, - zwifden neun und gehn Uhr Vormittage, - fortgefett. Es

Brigade des GM. Graf Desfours.

Ruraffier-Regiment Fürst Mortz Liechtenstein 6 Est.

Brigade bes Oberft von Seymann.

Rüraffier Regiment Großfürst Konstantin . 6 . Marquis Sommariva . 6 .

Diese 24 Geta:

brone, gu 80 Mann gerechnet, geben 1920 Reiter.

<sup>\*)</sup> Nachdem Werke; Beitrag gur Geschichte, u. f. w.:

rudten ein Theil ber leichten Reiter Dablens rechts, die würtembergiche Divifion Pring Abam links, und in beren Mitte bas Grobnofche Sufaren : Regiment, 2 Estadrons Sumgfifche Sufaren, und ein'Rofaten : Regiment, mit 4 reitenben Ranonen, bann bie gweite ruffifche Ruraffierdivifion Rretoff, \*) mit 8 Ravalles riegeschuten, gegen Gomme fous vor. Die rechte Rlante zu beden, wurben ein Rofaten = Regiment, - Olviopol Bufaren und Tichugujeff Uhlanen rechts gegen l'Eftree und Buffp gefendet. Gie fliegen um gebn Ubr auf bie binterften Abtheilungen ber Infanterie bes Rorps Mortier, welche von Batry beraufmarfdirten, um fich bem Rorps Marmont angufchließen. Diefe wurden rafc angegriffen, gegen Gommefous gebrangt, und verloren viele Mannichaft. Bu beiben Seiten biefes Dorfes marfdirten die Korps auf: rechts die Infanterie Marmonts; links jene Mortiers; bie Reiterei por ber Fronte in zwei Linien, auf bem linten Flügel bas achte Marfcbregiment, welches Oberft Shigny aus Geganne berbeigeführt. \*\*) Diefer Urmee

Brigade des GM. Stahl II.

Etaterinoslaw Küraffiere Aftrachan

Brigade des GM. Leontieff.
Gluchow Rürassiere

Plestow

Jedes Regiment ju 4 Estadrons, diefe ju 80 Mann, geben 16 Estadrons oder 1280 Reiter.

<sup>\*)</sup> Nach Ploth o III. Band, Beilage I. Seite 10:

<sup>\*\*)</sup> Im X. Beft des Jahrgangs 1837 der militärischen Beitfchrift auf Seite 57 ift der Stand der bei den fran-

gegenüber breitete ber Kronprinz seine Reiterei aus. Den rechten Flügel der Linie nahm Graf Pahlen ein, und Gen. Ilowaisth XII. hatte sich mit 5 Kosaken-Regimentern in Mortiers linke Flanke geschwenkt. Den linken Flügel bildete der GL. Prinz Abam von Würztem berg mit seiner leichten Division. Als Rüchalt standen hinter der Mitte Kretoffs Kürassiere in geschlosenen Kolonnen.

Das Kanonenfeuer hatte indes mit Lebhaftigkeit begonnen, und wurde über zwei Stunden fortgesett. Während dieser Zeit umschwärmten die tausend Kosaken des Gen. Il o wais'ty den linken Flügel des Feindes. Die Marschälle fanden es nöthig, benselben hinter die Bertiefungen des Bodens zurückzuziehen, durch welche der bei Sommesous entspringende Bach in morastigen Ufern über Haussimont und Vassimont nach Lenhare hinabläuft, und bisher ihre beiden Korps geschieden hatte. Sie vollzogen diese Bewegung, unterdem Schutze ihrer Artillerie, ungestört, und führten die Truppen in eine Stellung, deren linke Flanke bei den Dörfern Haussim nach gesichert wurde. Die Frontlinie lief

göfischen Rorps in der zweiten Salfte des Marg 1814 mitgetheilt worden. Sie gahlten

<sup>16,990</sup> Mann Infanterie

<sup>6,779 &</sup>quot; Reiterei (mit Einschluß des so eben das zu gestoßenen achten Marsch-Regiments von 400 Mann.)

<sup>1.719 &</sup>quot; Urtillerie

<sup>25,488</sup> Mann in Allem, und hatten früher über 60, am 25. März aber, nach anderen Angaben, gegen hunbert Feldgeschütze bei fich.

und bart zu brangen. Go fab fich bann Pacthob gur Fortfegung bes Mariches genöthigt. Um fich nicht am rechten Ufer bes Comme Soube ber Begegnung mit ben brei von Chalons anmarfdirenden Rorps bes fcle: fifchen Beeres auszusegen; um nicht von feinem Ronvoi. bas fic noch auf bem linken Ufer befand, getrennt ju werben, ging er felbft wieber auf biefes Ufer gurud. Dort angefommen, bilbete er feine Infanterie in Quarrees. Sier murben bereits von ben verfolgenden ruffifchen Reitern ein Theil ber Proviant- und Gepadwagen und einige Kanonen bes Referveparts genommen, und ber Radzug ber Rolonne am Bache abgeschnitten und gefangen. Die wenigen Sufaren maren fcon bei bem erften Ungriff von ber ruffifchen Reiterei geworfen und gerftreut worben, und faft alle in die Sande ber ihnen nachjagenden Rofaten gefallen. Den Generalen Pacthod und Amen blieb mobl jest feine andere Babl über, als die von Bere dampenoise nad Bitry führende Strafe ju gewinnen, auf welcher die Marschalle, bort wo fie die Quelle des Somme Soude Aberschreitet, Die Macht zugebracht batten. -

Der &M. von Bluder hatte die ruffifche Infanterie den Marich gegen Et og es fortseten laffen. GC. Baffilich iko ff, der mit 4 Reiterregimentern an der Spige des Korps Saden marschirte, war im Trabe bis über Sierges vorgerüdt. \*) Dann wendete er fich

<sup>\*)</sup> Ju der erwähnten von Plotho im III. Bande mitgetheilten Übersicht des schlesischen Beeres vom 1. Jänner 1814 findet sich auf den Seiten 25—26 folgender Stand der Kavallerie des Korps Sacken:

lints gegen Erecon, und griff bort bie frangofifche Imfanterie an; mahrend ihr ber GC. Korff mit feiner Reisterei in Ranonenschufweite nachfolgte.

Es war zehn Uhr Bormittags vorüber, als bas frangofifche Korps ben Billefeneur ankam. Sier endlich empfing Gen. Pacthod eine Beisung vom Marschall Mortier, welcher bas Korps noch bei Bers geres glaubte: "Daß die Generale an eben biesem Orte so lange verbleiben sollten, bis ihnen ein neuer

Die II. Hufaren-Divifion: Gl. Grafland & Fon; 1.) Brigade Des GM. Fürst Wadpolsty: das Achtiretische und das Marienpolische, — 2.) Brigade des GM. Kaslowely: das Weißrussische und Alexandrinische Regiment.

Die III. Dragoners Division: GM. Pantichulidicheff II.; 1.) Brigade: das Aurländische und
das Smolenstische, — 2.) Brigade: das Emerische
und das Rinburnische Regiment.

Die reitende Batterie Rr. 18 mit 10 Gefchuten.

Das Rofatentorp 8, unter GM. Rarpoff IL, von 8 Regimentern.

In jenem Ausweise wird auf Seite 26. die Starke biefer Reiterei nur im Allgemeinen mit
28 Eskadrons zu 100 Mann = 2800 Mann und 8 Kosaken-Regimenter zu 250 M. = 2000 ,

Bufammen 4800 Mann

oftr. milit. Beitfchr. 1839. I.

bene, so eben selbst im Vorruden begriffene ReiterRegiment in die Flucht, und verfolgte dasselbe. Das Kurassier-Regiment Lie cht en ft ein rudte den Husaren nach. Da schwenkten sich die zwei nächststebenden französischen Regimenter rechts, und griffen Liechtenstein in dessen rechter Flanke an. Zugleich wendeten viele der auf dem rechten Flügel des Feindes vertheilten Geschüte ihr Feuer gegen die hier vorrudenden vier alliteten Regimenter, und beschoßen sie mit Kartatschen. So mußte dann dieser so glanzend begonnene Ungriff abgebrochen, und jene Regimenter mußten aus dem verhees renden Feuer gezogen werden.

Um biese Beit, — gegen ein Uhr nach Mittag, — empfing ber Kronprinz folgende Melbung: "Der Großfürst Konstantin sey mit einem Theile ber ruffischen Garbe = Kavallerie von Somme puis über Poivre vorgerückt. Er habe die Ubsicht, des Feinbes rechte Flanke zu umgehen, und ihn im Rücken anzugreisen. Wirklich sey ber Gt. Graf Dzaroffsky mit der leichten Garde = Kavallerie = Division schon auf bem äußersten linken Flügel bey Baurefrop anzgelangt."

Der Kronpring wartete nur das Eintreffen ber noch zurückgebliebenen Reiter- Regimenter bes IV. Armeestorps ab, um bann mit seiner ganzen Kavallerie den Angriff zu wiederholen. Doch die auf dem rechten Blügel stehende französische Reiterei erblickte kaum in der Ferne den Anmarsch dieser Regimenter, so zog sie sich eilig hinter ihre Infanterie. Diese aber begann nun ebenfalls in großen Massen bei Rückzug zwischen den beiden Bächen, schachbretförmig und sich abwechselnd deschend, in eine neue Stellung zwischen Lenhare links

Coole. Auf biesem Wege fanden bie Kosaken einige Vorposten der baierischen Reiterei, welche melbeten: "daß französische Truppen hinter dem Bache Somme Soude, bei Soude Sainte Croix, gelagert wären, beren Patrullen mit Tagesanbruch bis Coole gestreift hätten." — Sogleich eilten Kosaken an den Somme Soude voraus, um die Segend zu durchforschen. Sie stießen bei dem Dorfe Coole wirklich auf eine französische Abtheilung, die sich zu ihrer Haupttruppe nach Soude Sainte Croix zurückzog. Hier stand das Korps des Marsschalls Marmont, der so eben den Marsch nach Vitry antreten wollte.

Der Gen. Belliarb war mit ber die Borhut bes Korps Mortier bilbenden Dragonerdivision Roussel um sechs Uhr Morgens von Batry aufgebrochen, und am linken Ufer bes Somme Soude herausgezogen. Als er gegen acht Uhr bei Dommartin l'Estrée ankam, hatten zwar die Truppen Marmonts ihre Bisvouaks noch nicht verlaffen. Sobald sich jedoch die Kosaken auf den Höhen jenseits des Somme Soude zeigten, ließ der Marschall seine Infanterie, unter dem Schuke der Reiterei, in der Ebene aufmarschiren. Diese wurde sogleich durch das Feuer einiger russischen Beiedwicke bestrichen. Mit jeder Minute trasen neue Abtheislungen der russischen leichten Reiter am rechten Ufer des Baches ein.

VI. Armeekorps um drei Uhr, — nach dem erft spät in der Racht vom Kronprinzen von Würtemberg dem Graf Pahlen gegebenen Befehle der Graf selbst mit der Reiterei des Korps, als Avantgarde, schon um zwei Uhr Morgens ausbrechen sollen (Oftr. mills. Beitschrift. Jahrgang 1838, Heft X. Seiten 84 und 88.)

Der Kronpring von Burtemberg gewann eine Bobe, von welcher er bie vorliegende Flache überbliden tonnte. Muf berfelben fab er jenfeits bes Dorfes Boube Gainte Croix Die frangofifche Infanterie in zwei Treffen gestellt , welche fich links über Coub é Notre Dame gegen Dommartin l'Eftrée binabbebnten, mit Ravalleriemaffen auf ben Klugeln und vielen Geschüten vor der Fronte. Die allirte Reiterei wurde mit Ranonenfeuer empfangen. Die Stellung ber Frangofen mar in ber Fronte burch ben Somme Soube gedectt. Der Kronpring, ber feine noch weit entfernte Infanterie nicht abwarten, fondern den Ungriff fogleich beginnen wollte, konnte baber nur gegen bie Flanken manovriren. Er trug bem Ge. Graf Pablen auf, mit ber ruffifden leichten Reiterei bes VI. Armeetorps und mehreren Ravalleriegeschüten rechts über Soude Notre Dame ju geben, und die linke Rlanke bes Reindes anzugreifen. Er felbit führte bie murtembergifche leichte Ravalleriebivifion bes Ge. Pring Abam von Burtemberg \*) und zwei reitende Batterien links, in bes

gabe le Capitaine breimal an, und nahm ihm 2 Ranonen. Endlich machte Gen. Sett mit biefen Jagern und Erzberzog Ferbinand Sufaren ben vierten Angriff auf jenes Quarree. Nun wurde es gesprenge und größtentheils zusammengehauen.

Indeg batte ber Sturm immer jugenommen. Es bagelte beftig. Die Lunten konnten taum brennend erbalten werden. Die Gewehre gingen nicht mehr los. Die Infanterie konnte fich nur mit dem Bajonett vertheidigen. Dabei mar bas gange Schlachtfelb fo febrin Dampf und Regen gebult, daß man taum einige Schritte beutlich vor fich feben tonnte. Zweimabl muß. ten fich bie Marfchalle, - wie Roch auf Geite 386 ergablt , - in Quarrees retten, um nicht von ben Scharen ber Flüchtlinge mit fortgeriffen ju werben. - Das Flugden von Pleurs entftebt bei Connantray aus zwei Bachen, welche fich bei biefem Dorfe vereinigen. Der Gine läuft rechts von Baurefron, der Undere links von der zwischen Conbare und Morme gelegenen Sobe berab. Über ben letteren Urm retirirte, mas von ben frangofifden Truppen noch gefchloffen geblieben mar. Uber ben erfteren, und burch bas Dorf Connantray, jogen bie Flüchtigen, Berfprengten und Bermundeten, und auf diefer Strafe fuchten auch die Rubrmerte als ler Art, nach Fere champenoise zu gelangen. Die gute Saltung ber auf ben außerften glügeln ber frangofifchen Linie ftebenben Infanterie-Divifianen Riccard und Chriftiani verschaffte ber frangofischen Ravallerie Beit, bie linte Ochlucht und ben in ihr fliegenben Bach ju überfdreiten, fich auf bem rechten Ufer bes Letteren wieber gu ordnen, und ben Rudmarich fortzuseten. Dann folgte ibr die Infanterie auf demfelben befchwerlichen Wege.

rudten ein Theil ber leichten Reiter Pablens rechts, bie murtembergiche Divifion Pring Abam links, und in beren Mitte bas Grodnofche Sufaren : Regiment, 2 Estadrons Oumglifche Sufaren, und ein'Rofaten : Regiment, mit 4 reitenden Ranonen, bann die gweite ruffifche Ruraffierdivifion Rretoff, \*) mit 8 Ravalles riegeschußen, gegen Comme fous vor. Die rechte Flante ju beden, murben ein Rofaten - Regiment, - Olviopol Bufaren und Lichugujeff Uhlanen rechts gegen l'Eftree und Buffp gefendet. Gie fliegen um gebn Ubr auf bie hinterften Abtheilungen ber Infanterie bes Rorps Mortier, welche von Batry beraufmarfdirten, um fich bem Korps Marmont angufchließen. Diefe wurden rafc angegriffen , gegen Commefous gebrangt, und verloren viele Mannichaft. Bu beiben Geiten diefes Dorfes marichirten die Korps auf: rechts die Infanterie Marmonts; links jene Mortiers; Die Reiterei por ber Fronte in zwei Linien, auf bem linken Klugel bas achte Marfdregiment, welches Oberft Bhigny aus Geganne berbeigeführt. \*\*) Diefer Urmee

Brigade des & M. Stahl II.

Etaterinoslaw Küraffiere Uftrachan

Brigade des & M. Leontieff.

Gluchow Kürassiere

Plestow

<sup>\*)</sup> Nach Ploth o III. Band, Beilage I. Seite 10:

Jedes Regiment ju 4 Estadrons, diefe zu 80 Mann, geben 16 Estadrons oder 1280 Reiter.

<sup>\*\*)</sup> Im X. Heft des Jahrgangs 1837 der militärischen Zeitfchrift auf Seite 57 ist der Stand der bei den fran-

gegenüber breitete ber Kronprinz seine Reiterei aus. Den rechten Flügel der Linie nahm Graf Pahlen ein, und Gen. Illowaish XII. hatte sich mit 5 Rosaken: Regimentern in Mortiers linke Flanke geschwenkt. Den linken Flügel bildete der GL. Prinz Adam von Würztemberg mit seiner leichten Division. Als Rüchalt standen hinter der Mitte Kretoffs Kurassiere in geschlosenen Kolonnen.

Das Kanonenseuer hatte indes mit Lebhaftigkeit begonnen, und wurde über zwei Stunden fortgesett. Während dieser Zeit umschwärmten die tausend Rosaken des Gen. Il o wals'ty den linken Flügel des Feindes. Die Marschälle fanden es nöthig, benselben hinter die Vertiesungen des Bodens zurückzuziehen, durch welche der bei Sommesous entspringende Bach in morastigen Usern über Haussimont und Vassimont nach Lenhare hinabläuft, und bisher ihre beiden Korps geschieden hatte. Sie vollzogen diese Bewegung, unter dem Schutze ihrer Artillerie, ungestört, und führten die Truppen in eine Stellung, deren linke Flanke bei den Dörfern Haussim nach gesichert wurde. Die Frontlinie lief

zösisch en Korps in der zweiten Salfte des Marz 1814 mitgetheilt worden. Sie zählten

<sup>16,990</sup> Mann Infanterie

<sup>6,779 &</sup>quot; Reiteret (mit Efnschluß des so eben dazu gestoßenen achten Marsch-Regiments von 400 Mann.)

<sup>1.719 &</sup>quot; Urtillerie

<sup>25,488</sup> Mann in Allem, und hatten früher über 60, am 25. März aber, nach anderen Angaben, gegen hun-Dert Keldgeschüße bei fich.

rere gange Abtheilungen, eingeholt und gefangen. Aber eine frische Truppe erschien plöglich auf bem Rampfplate, welche, so schwach fie auch war, zur Rettung ber bes brangten Korps wesentlich beitrug.

Das neunte Kavallerie = Marschregiment war noch zu Sezanne geblieben. Der immer heftiger erschallende Kanonendonner bewog den dieses Regiment kommandis renden Oberst Leclerc, sich von dem Gl. Compans die Erlaubniß zu erbitten, dem Kampfplaße zuzueilen. Er marschirte so eben durch Fere champenoise vor; als die letten Scharen der Fliehenden in Verwirrung durch diese Stadt zogen. Leclerc gelang es, seine 400 Reiter geschlossen zu halten, und diese ließen sich durch den Schwarm nicht fortreißen. Er rückte den leichten alliirten Reitern entgegen, und hielt sie so lange auf, daß die Marschälle Zeit gewannen, ihre Truppen auf den gesnannten Höhen wieder einigermaßen zu ordnen. \*)

Indeß hatte sich GE. Graf Pahlen mit ben Sufaren, Uhlanen und Rosaken des VI. Armeekorps rechts
auf ben fanften Göhen zwischen Connantray und
Norms fortgezogen, um Fere champenoise rechts
zu umgehen. In gleicher Richtung folgte ber Pring
Abam von Würtemberg, in der Absicht, die linke
Flanke des Feindes zu gewinnen, mit den würtembergischen Jägern zu Pferde. Bur linken Sand hatte
GE. Graf Dzaroffsky mit der russischen leichten
Garde = Ravallerie = Division das Flüschen von Pleurs
unterhalb Connantray überschritten, den feindlichen
Nachzug mehrere Male angegriffen, demselben einige
Ranonen abgenommen, und ihm durch das Feuer feiner

<sup>&</sup>quot;) Roch auf Seite 387 des II. Bandes feiner Memaires de la Campague 1814.

reitenben Batterie großen Berluft jugefügt. Erft jenfeits Fere dampenoife konnte fic ber Saupttbeil ber Reiterei bes Kronpringen, nachbem biefe mit großer Mube bie Odwierigkeiten bes Defilees von Connantrap übermunden, mit den Garde - Reitern Qjaroffsens vereinigen. Diese alliirte Ravallerie breitete fich nun auf ber Chene aus, welche ihre Bewegungen begunfligte. Gie verfolgte ben Geind in ber Richtung gegen Linthes und Gaint Loup. Muf den Abfallen ber fich zwischen ben eben genannten beiden Orten und bem Dorfe Grand Brouffpausbehnenden Sochflache hatten die Marschalle ihre Truppen nochmals aufmarschiren laffen. Die Infanterie fanb, ale linter Flügel, auf ben Soben gegen Grand Brouffp, in einer Linie von Bataillonsmaffen. Starte Ubtheilungen befetten bie binanführenden Engwege. Wegen biefen Flugel ftanden rechts bie Rofaten bes Ben. 3110 maisty, bann ein Theil ber leichten Ravallerie Dablens und jener bes Pringen Abam von Burtemberg; ber Rest berselben und Rretoffs ruffische Ruraffiere im zweiten Treffen. - Die gange franklische Reiterei bils bete in der Ebene ben rechten Rlugel, welcher in einem ftumpfen Winkel worgebogen mar, und fich bei Conantre andie nach Seganne führende Strafe lebnte. Der vorbere Theil biefer Reiterei batte fich in Linien entwickelt; ber bintere mar in Maffen geschloffen. Diefem rechten Flügel ftanben ber FDE. Graf Roftit mit ben öftreichischen Ruraffieren, ber Großfürft Ron= fantin mit ben Divisionen Depreradowitsch und Graf Djaroffs to ber ruffifchen Reitergarbe, gegenüber. -

Es war breillhr nachmittags. Go eben

wollten bie allirten Generale burch einen allgemeinen Reiterangriff bie Nieberlage bes Feinbes ju vollenben fachen. Da murbe von nachziehenden Infanterietolon= nen bie Melbung vorgeschickt, "bag man im Rucken eine lebhafte Ranonabe bore." - Balb barauf tam bem Rronpringen bie Mitheilung bes Feldmarfchalls Fürften Odwarzenberg ju: "bag wirklich eine von Bertus nach Batry marschirenbe feindliche Rolonne, als fie ben Bug ber allirten Sauptarmee mabrgenommen, die Rich= fung nach Gere campenoise in ber Absicht eingeschlagen babe, um fic bafelbft mit ben Rorps ber Darfchalle Marmont und Mortier ju vereinigen ; daß biefe Rolonne bereits von einem Rorps bes ichlefischen Beeres verfolgt werde, und bag ber Feldmarfchall im Begriffe fen, fie mit bem bei ihm befindlichen Theile der ruffifchen Reitergarben anzugreifen."

Mus biefer Mittheilung tonnte noch nicht entnom= men werden, wie fart jene feindliche Rolonne fen; aus welchen Waffengattungen fie bestebe, und ob fie alfo. nicht auch viele Ravallerie bei fich babe? - Bei biefem nen eingetretenen Umftanbe burfte ber Kronpring, ba feine eigene Reiterei burch einen Marich von eilf Stunben und mehrere hitige Gefechte febr abgemattet mar, nicht baran benten, fich bier in einen entscheidenden Rampf gu verwickeln, ober bie Berfolgung ber Marichalle, wenn fie noch weiter jurudwichen, fortjufeten. Die naturliche Gorgfalt für feinen Rucken und fur bie von Reiterei beinabe gang entblößte allierte Infanterie bewog ibn, ben 32. Graf Pablen mit ber leichten Ravallerie bes VI. Armeeforps in jene Gegend zu fenden, in welder die neue frangofifche Rolonne fo eben erfcbienen mar. Der BE. Depterabowitsch mit ber erften ruffifchen

Ruraffier Division folgte in berselben Richtung. Sier bei Grand Brouffy mußte sich ber Kronprinz bamit begnügen, die französischen Infanterie Maffen burd die Garbebatterie des Gl. Dzaroffety mit Kartatschen besschießen zu laffen; ba bekanntlich die beiden wurtembergischen Kavallerie Batterien, wegen ganzlicher Ersschöpfung ihrer Pferde, hinter Connantray zurückgeslassen worden waren.

Begen gebn Ubr Bormittags batten bet Raifer Alexander, ber König von Preußen und Fürft Ochwargenberg Bitry verlaffen, und ritten auf ber Strafe über Blacy und Soude Sainte Croir nach Somme fous. Unter ihren Mugen waren alle Infanteriekolonnen ber Sauptarmee im Marice gegen Fere campen oife begriffen. Aber als bie Monarchen bei biefem Orte anlangten, - gegen brei Ubr Rachmittags, - mar ber größte Theil ber Infanterie noch weit binter ihnen gurudgeblieben. Mur ber Gen. b. Rav. Rajeffski mar mit ben Infanteries bivifionen bes VI. Urmeeforps etwas über Fere dampenoife binausgelangt, und ließ fie raften. Bor benfelben batte er ben GC. Fürst Schachoffeln mit einigen Regimentern ruffifder Fußjäger aufgeftellt. Die übrigen Ros lonnen waren gum Theil beim Durchwaten bes fumpfis gen und brudenlosen Baches Somme Soude und bei bem Mariche burch bie moraftige Umgegend bes Dorfes Sommefous aus ber Ordnung gekommen, und hielten nun an, um fich wieder jufammenzuschließen. Die Mehrgabl der Reiterei aber mar bamals icon in ber Berfolgung bes Feindes bis an die Boben von Saint Louv

und Linthes, nachft ber Strafe von Seganne, vorgeradt. 21s bie Monarchen fich jenfeits Fere champenoife auf einer Unbobe aufstellten, um ben Rudjug ber Darfcalle und bie Bewegungen ber fie verfolgenben Reiterei zu beobachten, batten fie nur eine Estadron. bonifcher Rofaten und einige preufifche Garbereiter bei fich, und in ber Rabe jog fo eben noch bie jur Avantgarbe beorberte ruffifche reitende Batterie Mr. 23 bes Oberft Markoff vorüber. \*) - In diefem Mugenblicke erschien ploblich jur rechten Sand, in einiger Entfernung, bas von Ecury le repos berangiebende Rorps Pacthob. Die Batterie Martoff begann fogleich ihr Feuer gegen baffelbe. Die Monarchen fendeten nach allen Geiten Offiziere aus, um ichleunigst Truppen berbeiguführen. Die bonifche Rofaten . Estabron und die Abtheilung preußischer Barbereiter murben beordert, bas frangofifche Rorps burch Scheinangriffe aufzuhalten. Doch biefes fette feinen Darfc unbeirrt fort.

Der Feldmarfchall Graf Wrede mar mit bem V. Armeekorps erft gegen zehn Uhr Bormitztags von Maifons aufgebrochen. Um eilf Uhr in die Nähe von Coole gelangt, erhielt er die Nachzicht, daß ftarke feindliche Kolonnen in seiner rechten Flanke gegen Dommartin l'Eftre zogen, und die von

Der Raifer Alexander hatte zwei Eskadrons der Garde- Rosaken auf dem Marsche, bei Sommesous, zurudgelaffen, und dem General Araktscheieff aufgetragen,
durch dieselben für die in Menge am Wege liegenden
verwundeten Franzosen sorgen zu laffen. Die vierte
Eskadron war eben in Fere champenoise mit der Unterbringung des Pauptquartiers beschäftiget.

Chalons nach Bitry führende Strafe ju gewinnen fuchten. Der Relbmaricall ließ ben Ben. b. Rav. Baron Reimont mit der öffreichischen und baierischen Reiterei feines Armeeforps über Dommartin in jene Gegend vorraden. Die Infanterie aber feste ihren Marich auf ber Sauptstraße fort. - Aus dem Borbergebenden ergibt es fich, bag es bie aus ber Wegend von Natry am Gomme Soude beraufmarschirenden Truppen bes Marschalls Mortier waren, über beren erfte Bewegungen ber Foldmatichall zu einer Beit Runde erhielt, mo biefelben fe-Doch bereits nach Sommesous jurudgewichen waren. -Graf Brede vernahm gar bald, bag biefe frangofischen Rolonnen im Ruckzug begriffen fepen, und von ber Reiterei bes IV. und VI. Urmeetorps verfolgt murben. Um Mittag macht er felbft fic, mit einer fcmachen Reiterbegleitung, auf ben Weg, in ber Ubficht, ben Kronpringen von Burtemberg aufzusuchen. - Gegen brei Ubr bemertte Brede, einer ber Erften, jene feind liche Infanterie, die in der rechten Flanke, von Ecury Ie repos, wie es ibm ichien, in ber Richtung gegen Banne und Gezanne fortzog. Mun ichickte ber Feldmarfcall mehrere Offiziere aus, um den beiben Monarchen und bem Oberfelbheren ju melden, mas er gefeben, und um Truppen berbeiguhoblen. Dann eilte er nach Fere dampenoife, wo er bereits bie Monarchen angekommen fand. Der ben Felbmarfchall Graf Brebe mit einigen baietifchen Chevaulegers begleitenbe Lieutenant Baron Salis schloß sich den Garde : Kosaken und preußischen Garbereitern an, welche bie Scheinangriffe ausführen follten. Für biefen Moment übertrugen bie Monarden bem Relbmaricall Wrebe bie Leitung ber menigen bis jest bei Fere campenoife anwesenden Truppen, bem

preußischen General von Rauch jene ber Batterie Markoff.

Balb barauf langten jedoch mehrere Eskadrons ber ruffischen Garbe. Ravallerie und einige Batterien reitender Artillerie an. Der Gl. Korff verfolgte mit feinen Divisionen das Korps Pacthod im Rücken. Auch Gl. Wassischen, bennte jedoch in keines derselben einzeres angegriffen, konnte jedoch in keines derselben einzbringen. Er ließ daher vom Kampfe etwas ab, um seine Geschütze zu erwarten. — Auch der Gen. d. Kav. Rasieffski setzte die Infanterie des VI. Armeekorps gegen Ecurp le repos in Bewegung. Jedoch kam an diesem Tage weder diese, noch irgend eine andere allirte Infanterie wirklich zum Gesecht. —

So wie ein neues Reiterforps berangekommen war, murbe basselbe, ba feine Beit ju verlieren, eingeln gegen bie feinblichen Quarrees vorgeführt. Gen. Pacthod batte nun bereits bie Ubergeugung, bag er bier nicht mehr zu ben Maricallen burchbringen tonne. Für feine Truppen gab es nur einen Weg gur Rettung : er mußte fuchen, die Morafte von Gaint Gond gu gewinnen. Dabin richtete er alfo ben Marfc ber Quarrees. Das biefelben burchfurchende Rartatichenfeuer lichtete zwar ihre Reiben immer mehr. Die Rudzugelinie war mit todten, vermundeten, ober aus Ericopfung jufammengefunkenen Golbaten, fo wie mit Gewehren und Bepacke bebeckt. Noch immer festen jeboch bie Quarrees ben Wiberftand auf bas entschloffenfte fort, und Ben. Pactbod verweigerte bie wiederholt geforberte Ergebung. Da rudte endlich auch GC. Baffilfditoff, nachdem feine Befdute ju ibm gestoffen, wieder por, und richtete beren Reuer gegen bie Quarrees. BC. Rorff

ließ, ben Ge. Borosbin mit ben Dragoner - Regimentern Reu = Rußland und Kargopol bas rechte Quarree angreifen, in welchem sich Gen. Pacthob befand. Die Dragoner brachen ein, hieben die Solbaten zusammen, und nahmen ben General gefangen. Auch bas
nächstmarschirenbe Quarree erlitt gleiches Schicksal.
Die noch übrigen Geschütze wurden genommen.

Die beiben folgenben Bierede vereinigten fich mit bem letten, bas aus ber Brigade Thevenet ber Divis fion Amen bestand, in Gines, und diefes nabte fo eben bei Banne bem Ranbe ber Morafte, in welchen basfelbe eine Buflucht gefunden batte. Doch bier mar ber von ber Mvantgarbe jurudgefdidte Bl. Deprerabowitfd mit ber bie Opige ber erften Ruraffier = Divifion bilbenben Chevaliers - Barbe und 4 reitenden Befounen angetommen , und batte ben Frangofen ben Beg abgeschnitten. Bon allen Geiten umzingelt, wies biefe Infanterie noch immer bie wiederholte Aufforderung fic ju ergeben jurud, und begrugte fogar bie Parlamentare mit Alintenschuffen. Dun wurde alfo biefes Quarres burch bas Feuer von achtundvierzig Gefcuten gerniffen. Ein reitendes Jager - Regiment brang zuerft ein. Debrere Garbe-Regimenter folgten. Das Gemetel begann. Der Gen. Thevenet wurde verwundet gefangen. Die Soldaten warfen endlich bie Gewehre hinmeg, und ber Deft bes Rorps ergab fich ben Giegern. -

Es wurden hier die Divisions. Generale Pacthob und Amey, nebst den Brigade-Generalen Delort, Bonto und Thevenet, dann gegen 4000 Mann, gefangen.—Die allitte Ravallerie und reitende Artillerie hatten ebenfalls, in diesem hartnäckigen Rampse bedeutenden Verlust erlitten. Unter den Todten befand sich der Oberft

Rapatel, Flügelabjutant bes Kaisers Alexander und vormals Abjutant Moreaus, — unter ben Verwundesten Oberst Jefremoff von den Garde-Kosaken. —

Mls bie Marfcalle in ihrer letten Stellung bei Grand Brouffy und Conantre jene Ranonade vernahmen, welche im Ruden bes Kronpringen aus ber Begend von gere campenoife erfcallte, geriethen fie auf die Bermuthung, daß Raifer Dapoleon felbft fich . umgewendet babe, und von der Marne ber die Alliirten im Ruden angreife. In biefem Irrmabn faßten fie ben Entichluß, auch wieder jum Ungriff überzugeben, und bie Bewegungen bes Raifers nach Rraften ju unterftuben, um jene früber icon bezweckte Bereinigung nun endlich doch zu bewirken. Die Golbaten fcopften frifchen Duth, und bemühten fich nun felbit, fich fcnell aus ihrem halbaufgelöften Buftande in Reihen und Glieber ju ordnen. Die Truppe, welche zuerft ichlagfertig war, bie Ruraffiere bes Gen. Borbefoulle, murbe vorgeführt. Unbere Ravallerie - Briggben folgten. Die OpiBe biefer Reiterei fturzte fich unter bem Rufe : "Es Jebe ber Raifer !" auf die Garbebatterie bes BE. Graf Djaroffety. Diefe wendete jedoch fonell um, und jagte jurud. Die vorderfte frangofifche Reiterfchar eilte berfelben nach, und beinabe mare et ibr gelungen, bie Batterie einzuholen. Da ructe ber murtembergifche Oberftlieutenant Reinbardt mit bem Regimente Pring Abam Jager ju Pferbe in bie rechte Blante ber frangofifchen Reiterkolonne, welche in bemfelben Augenblicke auch von einem ruffifden Ruraffier= Regimente rafd angegriffen murbe. Die Rolonne murbe

gurudgeworfen, und so war bie Batterie gerettet. — Der von Salon herbeigeeilte Gen. Seslawin, mit seinen Kosaken, eroberte bei einem Flankenangriffe 9 Kannonen. — Bare nicht die reitende Artillerie des IV. Armeekorps zurückgeblieben, so hätte der Kronprinz nun die Infanterie der Marschälle nochmals angreisen können. Doch war deren Masse zu groß, um mit der abz gematteten Reiterei einen Angriff auf dieselbe zu unternehmen, ohne daß dieser durch ein nachdrückliches Gesschützeuer vorbereitet worden wäre. Auch trat eben das nächtliche Dunkel ein, und machte dieser Schlacht, in welcher nur ein Theil der alliirten Reiterei, — ungessähr 13,000 Öftreicher, Ruffen und Bürremberger, dann einige Baiern und Preußen, \*) — gesochten, ein

| *) | Rach den einzelnen diefer Darftellun Standesausweisen hatten die auf dem S    |              |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|    | fes Tages erschienenen Reiterkorps folgend                                    | eStreit      | erzahl: |
|    | Bom folefischen Beere gegen<br>Generale Pacthod und Am                        |              |         |
|    |                                                                               | R            | eiter   |
|    | 1.) Langerons Reiterei unter GL. Baron<br>Rorff                               | 5426<br>3903 | (9329   |
|    | Bon der alliirten Sanptarmee<br>gegen die Marschälle. Marmont<br>und Mortier. | ·            |         |
| •  | 1.) Die leichte ruffische Reiteret Des Ge. Graf Pahlen                        | 3600         | 5600    |
|    | Adam von Würtemberg                                                           | 2000         |         |
|    | 3                                                                             | irtrag       | 14,929  |

Enbe. Die Marfcalle, von ihrem Bahne über bes Raisfers Naben fcon enttäufcht, zogen fich naber gegen Sez ganne. Obwohl nur von leichten Reitern verfolgt, ver-

| ٠.                                                                                          | Reiter                                                                                                                         |             |                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--|--|
| ٠.                                                                                          | üe                                                                                                                             |             | 14,929           |  |  |
|                                                                                             | Die öftreichischen Ruraffiere unter bem FML. Graf Roftis                                                                       |             |                  |  |  |
|                                                                                             | Die ruffischen Ruraffiere unter GL. Rretoff                                                                                    | 1280        |                  |  |  |
|                                                                                             | Die schwere ruffiche Garbe-Reiterei unter GL. Depreradowitsch                                                                  | 1280        | <b>5</b> 690     |  |  |
| •                                                                                           | Die leichte ruffifche Garde : Reiterei<br>unter GL. Graf Djaroffeln<br>Eine Estadron donischer Garde-Ros                       | 960         |                  |  |  |
| . •                                                                                         | faten                                                                                                                          | 100         |                  |  |  |
| 0.,                                                                                         | Chevaulegers                                                                                                                   | <b>1</b> 50 |                  |  |  |
| fd<br>di<br>ni<br>fo<br>und<br>te<br>ra<br>mi<br>er<br>ni<br>au                             | Busammen jedoch von der Reiterei des blessischen Heeres ungefähr e Hälfte, oder 4665 Mann icht zum Schlagen kamen, blieben nur | fammer      | 20,619<br>12,665 |  |  |
| übrig, die am 25. März auf diesem Schlachtfelde mit bem Feinde wirklich in Berührung kamen. |                                                                                                                                |             |                  |  |  |

lown fle boch auch jest noch viele Gepädmagen, und eneichten um neun Uhr Abenbe bie Goben bei Allement, wo sie die Bivouaks bezogen. Aber nach Mitternacht melbeten die alliirten Vortruppen, daß de Feind jene Soben verlassen, und seinen Rückzug wer Sezanne fortgesett habe.

Der Gesammtverlust, welchen die Franzofen an diesem Tage in den Gefechten der Marschälle, so wie durch Aufreibung der Divisionen Pacthod und Amey, eslitten, wurde in den offiziellen Berichten der Alliirten auf 5000 Todte und Verwundete, 10,000 Gefangene, unter Letteren neun Generale, dann auf 80 Geschütze, über 250 Pulverwagen und eine sehr große Menge von Lebensmitteln und Gepäcke angegeben. Ungefähr dieselben Zahlen führen Plotho im III. Bande, auf Seite 379, und Danileffsky im II. Bande, auf Seite 118, an.

Die französischen Berichte schätzen den Verlust ber Alliirten auf 4000 Tobte und Verwundete. So Thibeaubeau im IX. Bande seiner Histoire de la France auf Seite 614; welcher zugleich ben Verlust der Franzosen auf 9000 Mann, wovon 4000 Gefangesne, und 46 Kanonen schätzt. Seen so Koch in der zweisten Ibtheilung des II. Bandes auf Seiten 392—393; der den französischen Verlust auf 9000 Mann, worunter 5000 hors de combat, also Todte und Verwundete, —60 Feuerschlünde und mehr als 350 Muniszions und Proviantwagen angibt.

In ben würtembergifden Berichten wird angeführt, daß die alliirte Redterei des IV. und VI. Armeekorps, für fich allein, 15 Kanonen erobert, ben Feind zur Burücklaffung von 30 anderen Gefouten, mehr als hundert Munizionsmagen und einer Menge Gepäckes gezwungen, und wenigstens 4000 Mann gefangen habe. Den Gefammtverluft des Feindes an diesem Tage geben diese Berichte auf 8 Generala und mehr als 8000 Gefangene, dann 60 Kanonen an, außer einer bedeutenden Anzahl von Todten und Verwundeten. (Be istrag zur Geschichte der Feldzüge in Frankteich 1814—1815 u. s. w. im III. hefte, Seite 2.)— Die Zahl der von dem schlessichen heere, namentlich von der Reiterei der ruffischen Korps Langeron und Sacken, allein gemachten Gefangenen wurde mit 3000 Mann, worunter zwei Brigadegenerale, jene der von derselben eroberten Kanonen auf 15 angegeben. (Plotho III. Band, Seite 381.)

Die Infanterie des IV., V. und VI. Arsmeekorps und der Garben und Reserven hatte die ihr durch die Disposizion vorgeschriebenen Märsche ohne irgend eine Störung fortgesett. — Der F&M. Graf Gyulai hatte die Disposizion für den 25. Märzerst um Mitternacht erhalten. Er brach an diesem Morgen von Mailly um fünf Uhr auf, und marschirte mit dem Haupttheile des III. Armeekorps in der Richtung von Fere champenoise, über Monte preux. Während dieses Marsches hörte Gyulai rechter Hand eine starke Ranonade. Er sendete das Regiment Rosenberg Chevauslegers, mit einer halben Kavalleriebatterie, in jene Gegend, und dieses nahm noch einigen Antheil an dem Gesechte bei Fere champenoise. — Die Spise des III. Armeekorps kam um fünf Uhr Nachmittags bei Eury

an. Ein Theil lagerte auf ben Soben hinter biefem , Orte; ein Theil bei Courganfon. -

Der Reldmaridall Aurft Odmarzenberg befahl, baß die Munigions. Referve und bas Rolonnenmagagin balbigft nach Bere dampenoise gebracht werben follten. Der mit den Regimentern Rlenau Chevaulegers und Raifer Infanterie von Arcis eben babin aufgebrochene ADRE. Graf Fregnel erhielt ben Auftrag, den amar obnebin burd bie Brigabe Schaffer gebeckten Eran, ber gro-Beren Sicherheit megen, auf biefem Mariche zu geleiten. Frednel traf Bormittags in Salon ben Ben. Geslawin mit feinen 2500 Rofaten, welcher jeboch, als die Madricht einlief, bag feinbliche Truppen von Seganne gegen Pleurs vorrückten, benfelben mit ben Rofaten entgegen ging. Frednel fcicte ebenfalls 2 Es. Eabrons von Rlenau in biefer Richtung vor. 218 biefe Reiterei bort anlangte, maren jene frangolischen Abtbeilungen icon wieber gegen Geganne gurudigegangen; boch murben bei beren Berfolgung noch einige Gefangene eingebracht. Es wurde bereits ermähnt, wie Gen. Seslawin biefen Abend in bem letten Reitergefechte bei Conantre thatig gewesen. - Much von Rogent fur Sein'e rudte eine frangofifche Ravallerie. Eruppe vor. Daber ftellte &MC. Graf Frednel, um feine linte Flante au beden, im Mery und Plancy ebenfalls 1 Estabron Klenau auf. -

Die übrigen Truppen ber allirten hauptarmee hatten bei Einbruch ber Nacht folgende Punkte erreicht: Bon ber Reiterei ftanden die leichten Regimenter bes VI. Armeekorps in Grand Brouffp, Saintloup, Linthes und Linthelles, ihre Borposten am Suße der Bobe von Allement, auf welcher die Marschall-

Bar. milit. Beitschr. 1839. I.

bivopafirtens - ber BB. Graf Pahlen mit ber Ruraffier Division Kretoff und ber Großfürst Konstantin mit ben ruffichen Reiter : Barben bei Connantran; ber Pring 2ldam von Burtemberg mit ber Reiterei bes IV. Armeeforps bei Pleurs; - ber &ME. Graf Moftig mit ben öftreichischen Ruraffierenbei Ogne 8. Der Kron= pring von Burtemberg lagerte mit dem IV. und VI. Urmeeforps zwischen Connantran und Cauron, --Beldmaricall Graf Wrebe mit bem V. Urmeeforns rechts neben Bere dampenoife, - ber Ben. d. Inf. Graf Barclay be Tolly mit ben übrigen Garben und Referven zwischen Connantran, moger fein Sauptquartier nabm, und Baurefrop. Der Raifer von Rufland, ber Konig pon Preugen und ber Feldmar= fcall Fürft Schwarzenberg batten ihre Sauptquartiere in Bere dampenoife. -

Bon bemichtefisch en Beere bezogen die Korps Langeron, Ogden und bie Infanterie des Bl. Stroganoff gegen die Nacht bas Lager bei Et og es, wo auch Beldmaricall von Bluder fein Sauptquartier nabm, und bas Infanterie : Rorps bes Bl. Worongoff batte fich gegen Baten aufgeftellt. - Die Korps Dorf und Rleift lagerten bei Mont mir ail. Gine ber von ben Letteren ausgesenderen Parteien verfolgte bas Streiftorps bes Ben. Bincent über Berbelot und Rebais. Als biefe preufifchen Generale mabrend bes Machmittags aus der Richtung von Geganne beftigen Kanonendonner erschallen borten, ließen fie den Gen. von Biet ben mit der Referve = Rapallerie und einiger Infanterie ba= bin marfdiren. Nochdem Biethen bei Etog es einges troffen, fand er fich noch weit von ber Wegend entfernt, aus welcher die Lufte bas Rampfgetofe ibm entgegen

trugen. Elm feinen Marsch zu beschleunigen, ließ er in Etoges feine Infanterie und die Munizions Magen zurück, und eilte nur mit ben Restern und Geschützen allein vorwärts, über Colligny, und Petit Morrains, gegen Sezanne. — Bei den nächst Monte mirail mit der Fronte gegen Chalons in zwei Tressen lagernden, beiden Armeekorps waren, nach Ziethens Abmarsch, wur, 6: Eskadrans zurückgeblieben, Mit diesen wurden die Vorposten sowohl auf der Seite gegen Chalons, als auf, jener gegen sa Ferte sous Jouarre und la Ferte gaucher, aufgestellt. —

Der Feldmarfchall Fürft Och margen berghatte am Abend in Fere champenoife für den folgenden Zag die Disposizion zur Fortsegung des Marfches gegen Paris erlaffen. Sie lautete also:

"Die Armee morschirt in das Lager von Melletan, und gwar:

"Das IV. und VI. Armeekorps formiren bie Avantgarbe, und marschiren um fünf Uhr. Die Ka-vallerie dieser beiden und jene des V. Armeekorps, sett sich a la tete, und ift bestimmt, unter Kommando bes Kronpringen von Bürtemberg den Feind zu verfolgen, und wo möglich la Ferte gaucher zu erreichen. Es hat daben ein Detaschement zurückzubleiben, um die zur Unterkützung folgenden ruffischen Grenadiers zu decken."

"Das V. Urmeetorps marfchirt ebenfalls um feche Uhr aus feiner heutigen Aufstellung, die Strafe fiber Linthes links laffend, auf Saint Coupund Berben, ins Lager bei Mellerap."

"Das III. Armeekorps bricht um fünf Uhrvon

Euop auf, konvoirt die Artillerie - Referve - Mumizion und bas Kolonnen - Magazin, und birigirt fich über Caurop, Pleurs, Saint Nemp und Sezanne, in bas Lager von Treffaux."

"Die Garben und Referven brechen um fecht Uhr auf, folgen der Sauptstraße über Linthes auf Sezanne, und stellen sich vor le Vizier ins Lager. Die ruffischen Grenadiers setzen sich um vier Uhr in Marsch, schließen sich an die Kavallerie als deren Unterstützung an, und sind für diesen Tag an die Befehle des Kronsprinzen von Würtemberg gewiesen, welcher ihnen einen Offizier entgegen zu schieden hat, um sie an ihre Bestimmung zu geleiten."

"Das Sauptquartier fommt nach Ereffaur." "General Raifaroff wird ben Punkt Arcishalten, und gegen Tropes pouffiren."

"General O e &l a w i n birigirt fich gegen Provins."

"Der Oberst Bahrenbuhler vom Generalstabe wird bie Lagerpläte anweisen, und haben sich bemhach fammtliche Lagerausstecker um acht Uhr in Linthes zu versammeln, von wo sie zusammen ihren Marsch nach Sezanne fortseten, woselbst sie ein Offizier des Generalstabs an ihre Bestimmung führen wird."

Dem Feldmarfchall von Blücher wurden in einem Schreiben des Fürsten die glorreichen Erfolge diefes Tages mitgetheilt, und die obige Disposition überfchict.

Der Kronpring von Burtem berg bestimmste bie Bewegungen bes IV. und VI. Armeeforps und ber ruffischen Grenabiere durch folgenden in Caurop erlaffenen Befehl naber:

"Die Ravallerie des Grafen Pahlein bricht um funf Uhr auf, und sammelt fich pracis um feche Uhr

auf ber Gone vorwärts Connantray dergeftalt, daß fie ben rechten Flügel an den Zuß der Sobe anlehnt, wo gestern das Gesecht zeendiget hat. Der Graf Pahlen poussirt seine leichte Ravallerie ohne Aufenthalt gegen Allement, Peas und Sezanne vor. Seine Kuraffier-Division erwartet aber die Ravallerie des FMEts. Graf Rostis. Die Kuraffier-Division No stig bricht um fünf Uhr von Ognes auf, und marschirt über Pleurs bis auf gleiche Sobe mit der vorigen."

"Die Infanterie bes VI. Arm eet orps folieft fich unmittelbar an die Ruraffier Divifion bes Grafen Pahlen an, und bleibt auf der Sauptstraße nach Seganne. Dieruffichen Grenabiere schlies fen sich an die Infanterie des VI. Armeelorps, und bilben bann eine eigene Kolonne links berselben. Die gange Ravallerie des IV. Arm ee torps ist zur Deckung der Infanterie bestimmt, und hat demnach den schnellen Bewagungen ber übrigen Ravallerie nicht zu folgen."

"Die Infanterie bes IV. Armeekarps und die bitreichische Grenadier-Division folgen unmittelbar bem VI. Armeekorps."

"Die Armee foll heute bei Mellerap lagern. Die Munizions : Reserve und Bagagen tommen nach Treffanr."

Für bas folefifde Beer gab ber Belbmarfoall von Bluder in Etoges folgenbe Dispofizion:

"Die Rorps von Vor ? und Rleift merfchiren nach la Ferte gaucher."

"Die Korps von Cangeron, Saden und Bing ingerode (vom Letterem bier nur bie von den Gets. Stroganoff und Borongoff befehligte Infanterie) marfchiren in gestern bestimmter Ordnung nach Mont-

mirail. Das Korps von Langeren bisvusatirt zwischen Montmirail und Nieurmalfen 4 Gaden beit Montmirail, die Stadt vor bet Fronte habend; Bingingerebe (bie Infanterie) zwischen Montmitali: und

mit ihm getroffenen Berabrebung wan Shlachtfelbe ummittelbar über Champeaubert nuch Dragtmiruit."

"Um fieben Ubrimirb nufgebreichen : : : : : : : : "" "Das Baupiguartter iftein Montmisgil." and Rar bas I. und II. preufifter Urmeeforpsterifes ber Gent b. Anti-von Dort in Dontmir wilinoch Das I. Rorb & brichtmorgen prasife um balb fechs Uhr, in folgender Debnung rechte abmarfdirt, auf, und Befffirt liber bie Brucke bes "Detit Morin to inerft Die Divifion Born; bann bie Divifion Pring Bubelm; die Referre Brillerie. Die Ravallepie beider Divifionen ift an ber Bete. Sinter bem enten Armeeforps folgt bas 14. Rorps bes Best von Rielft. Die Beferve-Ravallerie beiber Rorps marfdirt nad Gezanne, um ben fc jurudziehenden Rorps Marmont unb. Mortier ihre Retirabe abgufchneiben. Dicht bei Montmirail paffiren bie Rorps ben Detit = Morin = Bach ,-und marfibiren auf la Berte gaucher. Die Division von Sorn wird rechts auf Coulomiere berafdurt, um auch bort bem gefchlagenen Reinde, ber etwa icon la Kerte gauder paffirt batte , juvorzutommen." --

(Die Bortfegung folgt.)

ließ, ben Ge. Borosbin mit ben Dragoner - Regismentern Neu = Rufland und Kargopol bas rechte Quarree angreifen, in welchem sich Gen. Pacthob befand. Die Dragoner brachen ein, hieben die Soldaten zusammen, und nahmen ben General gefangen. Auch bas nachstmarschirende Quarree exlitt gleiches Schicksal. Die noch übrigen Geschütze wurden genommen.

Die beiden folgenden Bierecke vereinigten fich mit bem letten, bas aus ber Brigade Thevenet ber Divis fion Umen bestand, in Gines, und biefes nabte fo eben bei Banne bem Rande ber Morafte, in welchen basfelbe eine Buflucht gefunden batte. Doch bier mar ber von ber Avantgarbe jurudgefdidte BE. Deprerabowitich mit der die Gripe ber erften Ruraffier = Divifion bildenden Chevaliers : Barbe und 4 reitenden Befougen angekommen, und batte den Franzosen den Weg abgefchnitten. Bon allen Geiten umzingelt, wies biefe Infanterie noch immer die wiederholte Aufforderung fich ju ergeben jurud, und begrußte fogar die Parlamentare mit Alintenschuffen. Dun murbe also biefes Quarres burd bas Feuer von achtundvierzig Gefcuten gerniffen. Ein reitenbes Jager - Regiment brang querft ein. Debrere Garbe-Regimenter folgten. Das Gemebel begann. Der Gen. Thevenet murbe vermundet gefangen. Die Goldaten warfen endlich bie Gewehre hinmeg, und ber Dieft bes Rorps ergab fic ben Giegern. -

Es wurden hier die Divisions. Generale Pacthod und Amen, nebst ben Brigabe-Generalen Delort, Bonto und Thevenet, bann gegen 4000 Mann, gefangen. — Die allierte Kavallerie und reitende Artillerie hatten ebenfalls, in diesem hartnäckigen Kampfe bedeutenden Verluft erlitten, Unter ben Tobten befand sich der Oberft

- Rempf, Angust, Spim. v. Großherzog von Baden'S. R., z. Maj. und Rommandanten der Franzens-Feste befordert.
- Stadion zu Thanhaufen und Warthaufen, Philipp Graf, 1. Rittm. v. Roburg Uhl. R., z. Raj. und Flügel-Adjutanten Seiner Majestät des Raisers detto.
- Remeth von Dömötöry, Joseph, 1. Rittm. v. Palastinal huf. R., z. Maj. im R. betto.
- Ruffinger, Johann, Spim. v. Bactonni J. R., z. Maj. im R. detto.
  - Reumann, Bingeng, Kapl. v. Raifer J. R., z. wirkl.
    Ortm. im R. betto.
- Gafgn, Bingeng von, Rapl. v. Alepander J. R., 3. wirfl. Optm. im R. betto.
  - Taká es von Kis-Joka, Ludwig, Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto.
  - Måller, Bingeng, Ul. v. G. H. Frang Rarl J. R., z. Obl. b. Alerander R. R. detto.
  - Schwarzl, Anton, Rapl. v. E. S. Karl'J. R., z. wirff. Sptm. im R. detto.
  - Rridel, Rarl, Buffet, Rouft. Barfe, Bable. betto betto.
  - Golis, Anton, F. v. detto, g. UI. detto detto.
  - La Marre, Eduard Bar., Obl. v. Deutschmeister J. R., & Rapl. im R. detto.
  - Rampel, Joseph, Obl. v. Rothkirch J. R., z. Kapl. im R. detto.
  - Shiller, Abolph von , Kapl. v. E. H. Friedrich J. R. , g. Sprim. im General quartiermeister-Stabe detto.
  - Bladich, Johann, Rapl. v. Dobenlobe J. R., 3. wiell. Optm. im R. detto.
  - Modler von Brückenstein, Joseph, Obl. v. detto, 3. Rapl. detto detto.
  - Billuss, Alexander, Obl. v. loeffen : homburg J. R., & Rapl. im R. betto.

Tanbe, Rael, Rapl. v. Paumgarten 3: R., s. wirkl. Optm. im R. beforbert.

Ariegelftein von Sternfeld, Franz, Obl. v. betto, f. Rapl. detto betto.

Strate, Joseph, Rapl. v. Herzog Eneca J. R., j. wirll. Optm. im R. betto.

Ripperda, Franz Bar., Obl. v. betto, g. Rapl. detto betto. Otfoinet, Rarl, Ul. v. Trapp. J. R., g. Obl. im R. betto.

Bartmann von Bartenthal, Johann, F. v. Detto, g. 111. betto betto.

Cfeppa, Rarl, expr. Gem. v. detto, z. F. detto detto. Shilling, Thomas, Rapl. v. Lupem J. R., z. wirkl. Hoptm. im R. detto.

Bürgner, Johann, Obl. v. detto , z. Rapl. detto detto. Presinger, Alous, Ul. v. detto , j. Obl. detto detto.

Strobmaner, Friedr. , F. v. betto, j. Ul. betto betto.

Schiefnagel, Joseph, Feldw. v. detto, g. F. detto betto.

Arebs, Anton, Ul. v. Latour J. R., z. Obl. im R. detto. Boh, Joseph, F. v. detto, z. Ul. detto detto.

Som idt, Frang, Rapl. v. Raffan J. R., z. wirkl. Optim. im R. detto.

Bubid, Frang, Obl. v. detto, j. Rapl. detto detto.

Birfd, Stephan, t. t. Rad. v. betto, j. F. detto betto.

Dragony, Johann, Rapl. v. Rugent J. R., 3. wirkl. Sptm. im R. detto.

Bennich, Peter, Dbl. v. deMo, g. Rapl. detto detto.

Mezen v. Fogaras, Paul, Rapls. v. Leiningen J. R., j. Brug, Frang, wirkl. Hptl. im R. detto.

Sotterins, Friedr., Dbl. v. detto, j. Rapl. Detto betto.

Richter, Eduard, Ul. v. detto, j. Obl. detto detto.

Loma, Rarl von, F. v. detto, z. Ul. detto detto,

Theil, Rarl, E. E. Rad. v. detto, g. F. detto detto.

Penete, Beinrich, Ul. v. Benegur J. R., g. Doll. im

Berger, Stephan, F. v. betto, j. Ul. betto betto.

Fobermaner, Wilhelm, F. v. Fleifcher 3. R., g. UL im R. befordert. Laufchmann, Andreas, Ul. v. Mariaffy J. Ri. 3. Obl. im R. detto. Bint, Johann, F. v. detto, g. Ul. Detto Detto. . Cornalba, Peter, Rapl. v. Saugwig J. R., g. wirkl. Sptm. im R. betto. Catterer von Lintenburg, Franz, Obl. v. detto; j. Rapl. betto betto. ......... Soldo, Ludwig nob., Ramts. Rad. v. detto, j. ff. detto detto. Stotar v. Ber'nto pf,"Wilh. Ritter, Rante. v. D. Miguel J. R., mirel. Pangelly de Lomeff, Karl, Spill. im R. detto. Aufu lien ich Alerius p. Obl. v. Detto, j. Kapl. betto betto. Leppisovic, Ditolaus, 111. v. detto, g. Obl. betto betto. Bofichkovid, Dicael, F. v. detto, j. Ul. betto betto. Clivich, Johann, Feldm. v. betto, j. F. Detto Detto. Praufe, Unton, Ul. v. Koudelta J. R., g. Dbl. im R. Detto. Seenuf, Beinrich Ban, 3. betto, 4. 11. detto Detto. Betiner, Guffav, Gelow. v. Detto, j. F. Detto Detto. Turba, Eduard, F. v. Wellington J. R., & UI. b. Pionnier Rorps betto. Lichtenberg, Difolaus, Feldie. v. Pionnier . Rorps, j. J. b. Wellington J. R. detto. Berboni di Spofetti, Rarl, Rapl. v. Gollner J. R., g. wirtl. Spim. im R. detto. Rehiba, Joseph, Obl. v. detto, f. Rapl. detto detto. Mefdede, Johann, Ul. v. betto, g. Obl betto betto. Lehner, Albert, 1,1 ... ) F. . petto, 3. 1118. Binnern von Burgthal, Rarl, detto detto. .Civerger, Georg, Obl. v. Bangenau J. R., z. Kapl. im R. detto. Leitenburg, Joseph von , Rapl. v. E. H. Karl Ferdinand J. R., z. mirkl. Optm. im R. detto. Roraffich, Martus, E. F. Rad. v. detto, g. F. Detto detta. Perger von Perge, Georg, Rapl. v. Fürftenwarther J. R., g. mirel. Sptm. im R. detto. Beiger, Chriftoph, Obl. v. betto, j. Rapl. Detto betto.

Alei un Islah, Ult bi Fübstenwärther J. A. 7. den witt 1444.46.46 R. befordert. D. 11 Binduls, Rodils, IF, ut dettell is Alle dette batte. . . Dhl, Joseph, Obl. v. Mihalievits J. Rippa Rapl. im R. over the endettoen eligeneile vermagneile fire einer nur ? Daufer, Biftor, Regmts. Rad. v. G. S. Stephan J. R., and the state of t Schaber, Frang, Rapl. v. Rutavita BilR., g. wirtl. reference fig. terenovous Kottos miromigali, detto detto Wintlewvon Koly Zum Rubay Im, Stern, Johl Obl. v. detto, j. Rapi. Vetto: 11: Arams, Sartung ule. 5. Delto, il Obis. betto vetto. Miol nars, Ritofaus , cothing, p. betto, i. ute. betto betta. Ras anafilitife Allepanders, its grown dann ann bed an in Mi Hoffmann, Karl, Regnite ikadu skri deltop ju Hi delS detto. lented brinds to . Diartide. Patos, Josephy Obk vii Wasquant B. A. g. Rapl. im R. ibetth. A. tai all a Chavanne, Joseph, Uli vidette, f. Obl. b. Banat Alpri Gr. Bat. betto. .6:::: Zeuchert, Sinrich, Rapla vir Bianch 3. R. 1 &: wiell . . . Sptm. im R dettd.l . . . . De an ara Frang, Obli v. detto, ig. Rapl. betto betin an ? Rato, Georg, Fr. v. bette, g. Ul. detta betto. jagun ge Datt affich, Deter Rapl. v. Ottochaner Gr. J. Ra. & o o is got a mirkk Hytm. imoR. detto. . . . i consoniii Jovanowich, Glas, Rapl. v. Deutschbanater Er Jan-Live & the Almire. Spanif im Re Detto. 1 ... 46 45 45 6 Afolockan de Alko Bewere, Ludwig, Rapli p. 2, Wallachen Gt. 3. R. a. wirkl. Sping. im R. The residence of the company of betto: Blibeffp, Undreas von, Dbl. wadetto, j. Rapl. detto detto. Reichel, Joseph, Ul. v. dette, . Obl. detto detto. Sidis. de Ragy=Ernye, Adalbert, F. v. detto, j.

Ul. betto betto.

Luto, Leontin, Reldm. v. detto, 3. 3. detto detto.

- Muget, Rarl, Ul. v. 4. Jag. Bat., &. Dbl. im Bat. beforbert.
- Stidoutd, Unt., Ul. v. 9. Jag. Bat., 3. Dol. im Bat. betto.
- Janefchitfc, Benjamin, Oberjag. v. betto, g. Ul. betto ...
- Schröder, Bengel, Obl. v. 11. Jag. Bat., z. Rapl. im
- Marinelli, Ronrad von, Rad. v. detto, z. Ul. betto betto. Giffing, Bingeng, expr. Gem. v. Sachsen Rur. R., z. Ul. im R. betto.
- Boinits von Baiffa, Ludwig, 2 Rittm. v. Bullmoben Rur, R., j. 1. Rittm. im R. betto.
- Rattenfto d', Rarl, Obl. v. betto, 3. 2. Nittm. betto betto. Meft er hagy, Steph. von, Ul. v. betto, 3. Obl. betto betto. Stainlein-Saalenftein, Audwig Graf, Rad. v. betto. 3. Ul. betto betto.
- Soulze, Wilhelm, Rab. v. G. S. Johann Drag. R., g. Ul. im R. betto.
- Levener, Wilhelm Bar., Ul. v. Baiern Drag R., g. Obl. im R. betto.
- Sommariva, Johann Marq., Rad. v. Wernhardt Chev. Leg. R., j. Ul. b. Baiern Drag. R. detto.
- Drodg, Frang, } 2. Rittm. v. Minutillo Drag. R., g. Bennig, Ignag, 1 1. Rittm. im R. betto:
- Bilter, Frang von,' ) Oble. v. betto, g. 2.
- Bilinsty-Sas, Rafim. von.) Rittm. detto detto.
- Somidt, Friedrich, 116. v. betto, g.
- Fartas de Ragy-Jota, Bingeng, I Dolls: detto betto. Boblicab, Johann, Botun. | v. betto, z. Uls. detto Prathoda, Bilhelm, Rad. | betto.
- Janto von Janoshág et Magnarbel, Anton, 2.
  Rittm. v. Gvoßbergog Toscana Drag. R., g.
  1. Rittm. im R. betto.
- Sternberg, Bermann Graf, Dol. v. betto, g. 2. Rittm. betto betto.
- Specg von Ladhaja, Rarl, Ill. v. betto, g. Obl. betto betto.

- Rarinelli, Karl von, Rab. v. Großherzog Tostana Drag. R., j. Ul. im R. befördert,
- Stephani, Karl, Bachtm. v. Fiquelmont Drag. R., j. 111. im R. detto.
- Rivaira, Eduard, Obl. v. Raifer Chev. Leg. R., j. 2.
  Rittm. b. Rofits Chev. Leg. R. detto.
- Griffini, Paul, Ul. v. Raifer Chev. Leg. R., j. Obl. im R. Detto.
- Puchner, Achilles Bar., Rad. v.: detto, j. Ul. betto bettv. Riemet, August, Ul. v. Wernhaudt Chev. Leg. R., j. Obl. im R. betto.
- Straub, Eduard, expr. Gem. v. dette, z. Ul. detto detto. hauer, Ignaz Bar., Zögling der Ingenieur-Akademie, g. Ul. b. Schneller Chev. Leg. R. detto.
- Alberti be Pona, Albert Graf, 2. Rittm. v. Roftis Chev. Leg. R., g. 1. Rittm. im R. betto.
- Sebo, Alops von, Wachtm. v. Raifer Hus. R., z. Us. im R. detto.
- gambelli von Biberebeim, Ul. v. Geramb Suf. R., g. Obl. im R. detto.
- Zappi, Joh. Marq., Rab. v. betto, z. Uls. betto Koritowski, Naphael v., detto.
- Faltenhaufen, Edmund Bar., Q. Rittm. v. E. S. Rarl Uhl: R., g. 1. Rittm. im R. detto.
- Pichler, Andreas' von, Obl. v. detto, j. 2. Rittm. betto betto.
- Rubinni, Theodor von, Ul. v. detto, z. Obl. betto detto. De Carro, Rarl, Spim. v. Penf. Stand, b. 1. Gar. Bat. eingetheilt.
- Reicher, Joseph, Ul. v. Penf. Stand, b. 3. Gar. Bat. betto.
- Dent, Abolph, F. v. Penf. Stand, b. 4. Gar. Bat. bettö. Sayly, Joh., Fenerwir, v. Junsbrucker Gar. Art. Diftr., g. Ul. b. Ollmüger Gar. Art. Diftr. befördert.
- Merode de Trestong, Joseph, Kapl. v. Pionuter-Rorps, & wirkl. Spem. im Korps detto.
- marbias, Obl. v. betto, g. Rapl. Detto detto.

P. quet, Joseph, Ul. w. Pionnier-Rorps, g. Sbl. im Rorps befdedert.

Prein rieit ch , Joseph, Rad. v. betto, g. UI. betto betto. Bachmayer, Ferd., Rapl. v. Pontonnier-Bat., g. wirkl. Sottm. im Bat. betto.

Kratschmaner, Franz, Obl. v. detto, zi Rapl. detto

Angioli, Leopold, Ul. v. detto, g. Obli betto betto. Redange win. Tittels berg, Frang. Sberbrücknift.

Ullisberg er, Michael, Unterbrückmftr. v. betto, z. Oberbrückmftr. betto detto.

21 dam ich, Primus, Rapl. v. Ingenieur = Rorps, 3. wirtl. Sptm. im Rorps betto.

Franul von Weiffenthurm, Ludwig, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.

Rozwadovicki, Hieron., UI. v. detto, z. Obl., detto

Risgling, Johann von, Garbe und Ul. ber königl..ungr. adel. Leibgarde, b. Fisgerald Spev. Leg. R. eingetheilt.

## Penfionirungen.

- Shluderer, Frang, Obfil. v. Langenau J. R., als Obft.
- Stod, Frang, Obftl. v. Palatinal Sus. R., als Obft.
- Stark, Adolph Edler von, Maj. v. Bentheim J. R., mit Obfil. Kar.
- De Gaigne, Ludw. Chev., Maj. v. Trapp J. R., mit Obst. Kar.
- Sillobod de Gadem, Ferd., Maj. v. Bakonni J. R.
- Smitfon, Tentwart, Sptm. v. Bianchi J. R., als Maj., mit Belaffung in feiner Unstellung.
- Schmid Edler von Schwarzen schild, Jakob, Hytm.
  und Transports-Sammelhaus-Rommandants
  in Olmüş, als Maj.

Bechio von Weidenfeld, Joh., Spim. von Trapp J. R.

Bundsmann, Anton, 1. Ritim. von Ballmo: den Rur. R.

mit Daf. Kar.

Lonia, Karl, 1. Rittm. v. Minutillo Drag. R. Tellner von Kellbegg, Ignat, Baron,

1. Rittm. v. E. S. Rarl Uhl. R.

Dras, Johann, 1. Rittm. v. Denf. Stand, erhalt den Maj. Kar.

Dollansen, Johann, Sptm. v. Paumgarten J. R. 23 ipplar, von Ufchit, Georg, Sptm. v. Naffau J. R. Bonaterny, Alons von, Spim. v. Bianchi J. R. Beeger, Beinrich, Sptm. v. Pontonnier Bat.

Schard't von Edhardsburg, Undreas, Plaghptm. au Rofephftadt.

Biffler, Joseph, Rapl. v. Alexander J. R. Rofn da, Joseph, Rapl. v. Pring Emil von Beffen J. R. Stater, August, Obl. v. Bencgur J. R. Rogalsty, Stanislaus, Ul. v. Bergog von Lucca 3. R. Juranich, Joseph, Ul. v. Mugent J. R. Did, Frang, Ul. v. Mihalievite J. R. Babors; En von Babor, Rudolph, Ul. v. 3. Gar. Bat.

## Quittirungen.

Sturm von Birfofeld, Titus, Dbl. v. Bernhardt Chev. Leg. R.

Polg, Joseph, Ul. v. Lurem 3. R.

Rehmann, Loreng, F. v. Raffau J. R.

Scherz von Baszoja, Rudolph, Ul. v. Sachfen Rur. R., mit Kar.

Silve ftrini, Bingeng, Ul. v. Schneller Chev. Leg. R.

### Berstorbene.

Bubich, Joseph, Maj. v. Mager J. R., und Grenadier-Bataillone - Rommandant.

Rolb von Frankenheld, Franz, Maj. v. Langenam J. R. und Grenad. Bat. Rommandant.
Coronini, Pompejus Graf, Maj. v. Armee-Stand.
Bofdilda, Johann, Hem. v. Prohaska J. R.
Langenborf, von Baiherbusch, Johann, Hem. v.
E. H. Rainer J. R.
Hadit, Graf, 2, Rittm, v. Armee-Stand.
Lucrwaldt, Christian Ritter von, Obl. v. Latour J. R.
Rabenstein, Anton, Obl. v. E. H. Albrecht J. R.
Rubessa von Mastenwald, Joh., Obl. v. Maper J. R.
Beinzierl, Ludwig, Obl. v. Geramb Hus. R.
Monti, Hieronymus, Ul. v. 5. Gar. Bat.

Gr. J. R.

Berbefferungen im zwölften Befte 1838. Seite 234 Beile 11 von oben ftatt volldommenen lies volltommeneren. Seite 242 Zeilen 6 und 12 v. unten ftatt Feuerwaffen lies Fernewaffen.



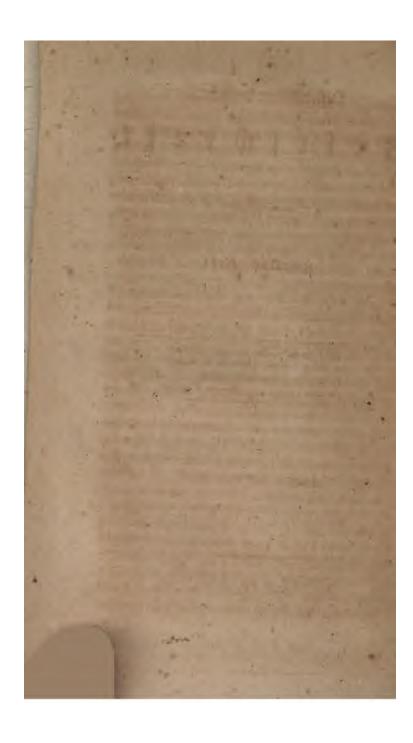

## Destreichische militärische

# 3 eit schrift.

3meites Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Redafteur: Joh. Bapt. Schele.

Wien, 1839.

Gedrudt bei Unton Strauf's fel. Bitme.

•

Lebensbeschreibung des k. k. Feldmarschall= Lieutenants Theodor Milutinovich von Mi= lovsky, Freiherrn von Weichselburg.

#### (S a 1 u 6)

Es fcmerate ben General von Milutinovich, ein Regiment ju verlaffen, beffen Glud er im Frieben und beffen Rubm er im Rriege mit aufrichtiger Buneigung gefucht. Der Grenzer batte babeim feine mobimollenben Ubficten erkannt, als Golbat auf bem Relbe ber Ehre ibm Vertrauen und Singebung bewiesen. Un ihrer Spiße errang er die allerhochfte Onabe feines Raifers, und wie das Andenken an diese Goldaten bei bem Generalen niemals erloschen mar, fo erhielt ber Grenger im Boltsliede die Erinnerung an feinen Führer. Noch empfing ber General turg vor bem Berlaffen jener Begenden von ber Bemeinde ju Großlup ein Ochreiben, in welchem fich ibr Dankgefühl wegen Befreiung vom Reinde, Die Freude, ben öftreichischen Szepter über bem Canbe wieber ju feben, und die Unerkennung ber Disziplin, welche ber damalige Oberst feine Truppen balten ließ, gleich rubrend und naiv ausgesprochen finden. Es bewahret gerne ber Golbat biefe milberen Unbenten bes Rrieges, in benen er feinen rauben Beruf freundlicher beleuchtet fiebt.

Um 17. November 1813 rudte Ben. von Milutinovich zu Cferno in Dalmagien bei bem Korps bes. Ben. Baron Tomafich ein, und war bei ber Belagerung von Bara gegenwartig, mit beffen galle am 6. Degember ber obere Theil Dalmagiens erobert. mar. Bis babin batte man bas Land von einer bloß militarifden Dacht zu befreien, die aus Frangofen, Stalienern, froatifden Militargrengern und balmatifden Milizen in frangofifchen Dienften beftand. Die Eroberung gefcah vollständig und fcnell. Man ftand feinen Silfsquellen naber; biefer Theil Dalmagiens felbst mar nicht gang fo unwegfam, arm, und ber frangofifche Militargrenger batte auch bier bie oftreichischen Sahnen mit ben Befühlen angeborner Unbanglichkeit begrußet. Die Eroberung bes mittägigen Dalmagiens, Ragufas und Albaniens - Bocche bi Cattaro blieb noch übrig.

Diefes Rustenland, welches sich als ein schmaler Streifen zwischen dem Meere und der Turkei binzieht, ist gewissermaßen nur die sudwestliche Abdachung des an der Grenze laufenden Welebit-Gebirges, und besteht großentheils aus terraßartigen kablen Felsenbergen, welche, unwirthdar und arm an allen menschlichen Beschrissen, selbst an Trinkwasser, die Ernährung der Bewohner nur der Gee und den wenigen, mitunter fruchtsbaren, Thälern überlassen. Zwei damals nur streckenweise sahren, faumwegartige, durch das türkische Gebiet und Meerbusen durchschnittene längens und einige eben so schwierige QuersStraßen bildeten die Rommunikazionen des Landes. Alle Städte waren befestiget, und viele Forts vertheidigten außerdem einen Boden, welcher durch seine Felsenwände auf den Bergen, durch steinerne

Gebaude und ein Det von Steinmauern - an ber Stelle gewöhnlicher Einfriedungen - in ben Thalern, feinen Charafter außerorbentlicher Unwegsamkeit und Bertheibigungsfähigfeit allenthalben bebielt. Gine Bevollerung, arm, raub und friegerifc, gut bewaffnet, in bem Gebrauche ihrer Baffen trefflich geubt, und vor bem Blutvergießen nicht juruchbebend, bewohnte biefe Steine. Gie batte fich erhoben, bie Frangofen aus bem Canbe ju vertreiben; allein bie verschiedenartigften Intereffen folgten biefem erften und allgemeinen Entfoluffe. Gine Partei in Ragufa wollte bie Berftellung ber vorigen Verfaffung. Der Bifchof ber Montenegriner, - biefes gang roben Bolkdens, bas obne eigentliches Wefen fich bloß mit ben Baffen in ber Sand erbalt, - war aus feinen an bie Boche grengenben Bebirgen berahgekommen, um die Distrikte Albaniens im Bereine mit ben Infurgenten zu befeten. In Ragusa hielten sich die Frangosen noch; in Albanien batte man fie mit Silfe ber Englander vertrieben, welche nachträglich abfegelten, und Cattaro, wie bie vielen Forts jenes Landes, in ben Sanden ber Insurgenten ließen. Die vielerlei aus ber Ordnung getretenen Beifter, mit ihren verschiedenen Absichten und Vorurtheilen, erzeugten bald einen Ronflikt von Intriguen und Bewaltthätigkeiten, in bem alle Gefetlichkeit unterging. Go mar jenes Band beschaffen, und unter folden Berhältnissen war es, als der Gen. von Milutinovich nach bem Falle von Bara, burch ben Bivil- und Militar-Bouverneur in Dalmagien, Gen. Baron Tomaffich, am 15. Dezember 1813 mit 1 Bataillon Liccaner, 1 Banalisten und 1 Eskabron Banderial - Bufaren beorbert warb, bas fort Torre bi Morrin, die Plate

Ragufa und Cattaro zu nehmen; wozu die Artile lerie von Trieft erft nachfolgen follte.

Die Infanterie batte vor Bara icon viel gelitten. Das Mehl mußte von Karlsftadt über Gospich und Gracgacg, bas Brot aus ber Felbbackerei gu Rnin bis' achtundzmanzig Stunden weit bezogen werden, in einem Lande, wo es an Rubrwert fo gang mangelte. Ein Theil bes Brotes ging beim Bechfeln ber Pacfpferbe verloren; . ein anderer kam naß und verdorben an; Fleisch batte die Mannichaft nur zu Zeiten erholten tonnen. Gie ftand im November unter freiem Simmel in beständigem Regen, obne Solg und Strob, großentheils obne Mantel, fast durchgangig barfuß. Nach einer geringen Musbilfe an Montur fette fich ber General mit feiner kleinen Truppe in Marsch. Gen. Danese war mit 2 Kompagnien und 1 Estadron Susaren bis Spalato vorausgegangen, und hatte mit Silfe bortiger Bewohner bie Korts-Klissa und Lorre bi Morrin eingeschlosfen. Er marb bem Ben. von Milutinovich untergeorb. net, welcher am 20. bas schone Fort St. Micolo und die Stadt Sebenico mit & Rompagnie befette, und mit den übrigen 91 Rompagnien fammt 1 Estadron Sufaren, über Erau, am 24. Spalato erreichte. Das Fort Kliffa kapitulirte am 26.; die frangofische Befatung murbe friegsgefangen nach Rarlsftadt gefenbet und die Gingebornen nach Saufe entlaffen. Ben. Danefe blieb ju Spalato. Es ward ihm überlaffen, Torre bi Norrin ju nehmen, und die Rommunikazion ju Lande mit bem obern Dalmagien berguftellen. Milutinooich aber eilte zu ber Erpedizion gegen Ragusa und Cattaro, um den Englandern die Sand zu bieten, welche bereits vor jenen beiden Platen ankerten. Er batte bie englifden

Schiffstommanbanten von feinem Unmariche in Renntniß gefest, und fie, jur Verabredung einer gemeinschaftlichen Unternehmung, in den hafen von Gravosa eine geladen.

Mus Mangel an Transportschiffen fette fich ber General am 30. Dezember mit 1 Bataillon Liccaner und 31 Kompagnien Banalisten langs der Meereskufte in Bewegung. - Die Kavallerie, in biefem Canbe nicht zu gebrauchen, blieb zuruck, und ruckte balb barauf gang aus Dalmagien. Die Beschwerlichkeiten biefes Mariches maren außerordentlich. Auf der Bobe vor All= miffa fcien bie Buth ber Bora jedes weitere Fort-Eommen unmöglich zu machen. Rein Mann tonnte aufrecht fteben, ohne Gefahr in bas Meer geschleubert gu werben. Mlein es gibt wenig Sinderniffe, bie von einem entschiedenen Willen nicht übermunden werben. Man überfroch den Berg auf Banden und Fugen, bei= nabe einzeln, langs der bem Meeresabgrunde entgegengefetten Wegesfeite, und gelangte fo nach Mumiffa, wie von da über Matarsta nach Gradag. Sier erft gelang es bem General, feine Truppen bis nach Stagno jur Gee transportiren ju laffen; indeß er felbit, von Matarsta aus, auf einem tleinen Ruderschiffe Grapofa am 2. Janner 1814 erreichte, wo im Laufe bes 3. und 4. auch die Mannschaft von Stagno aus zu Lande eintraf, und mit 2 übergetretenen Galuiner Rompagnien verstärft murbe.

Bon Spalato an fich felbst und ben Silfsquellen eines armen Landes überlaffen, bedurfte es wohl der Energie, mit neu formirten Truppen, Unwegsamkeit und Mangel, diese beiden von siegreichen Urmeen oft unbestegten Bertheidiger eines unwirthbaren Landes,

ju überwinden, Ordnung und militarifden Geift ju erhalten. Andererfeits leget bie Erhaltung bes Golbaten, an welche bie Erfolge gefnupft find, oftmals Pflichten auf, ju benen eine Refignazion bes Gefühles gebort, bie man aus rubigen burgerlichen Berbaltniffen felten .gang richtig zu beurtheilen vermag. Der General forberte nur bas Mothwendigste, und Michts ward unbegablt gelaffen. Im Ragufaifchen fand ber General die frangofische Verfaffung aufgehoben und die republikanis fche mit provisorischem Dersonale bereits eingeführt. Rapitan Loven mit 50 Mann eines englischen Rorfen = Regiments und einer Schaluppe cernirte mit bem Ragufaer-Abel, ber mehrere taufend Bauern und einige bewaffnete Fabrzeuge befehligte, die Festung Ragufa. Bor bem Quartiere bes Insurgentenchefs ftanb gwischen ber öftreichischen und englischen bie republitanische Sahne aufgepflangt. Man mar in ber Uniform ber Republit, batte fic bereits mit ben Frangofan gludlich gefclagen ; die Ropfe maren erhitt, rechneten auf die Unterftutung ber Englander; wie man fich ben Turten felbst zu nabern gefuct batte. Ein Borfdlag bes Generals, bag bie Insurgenten nunmehr, bei dem Unlangen der öftreichifchen Truppen, entlaffen werden ober in taiferlichen Gold treten follten, mard von bem Infurgentenchef abgelebnt. Milutinovic, beffen Bestimmung mit ber eigentlichen Tendeng ber Insurgenten in Rolliffon gerathen mußte, verhehlte fich die Schwierigkeiten feiner Lage nicht. Bei bem Mangel an Schiffen auf eine fast ungangbare Rud. jugelinie reduzirt, bie zu befegen er nebftbem zu fcmach gemefen, -ohne Befdus, - in ber Oubfifteng von bem Lande abhangig, und überzeugt, nicht fobald auf Unterftugung rechnen ju burfen, batte er ben Beind vor

fich und eine Infurretzion zur Geite, mit welcher ben Befit ber Stadt ju theilen, ibm fein Standpunkt eben fo febr, als bie Rlugbeit jebes bewaffnete Bufammentreffen unterfagten. Gleichwohl befchloß er, feine Saltung zu behaupten, die Befegung ber Stadt durch Infurgenten jedenfalls ju bindern, und biefelben fobalb nur möglich aufzulofen. Um 5. Janner aber benachrichtigte 'Rapitan Soft, - Rommanbant ber englischen Fregatte vor Cattaro, - ben General, bag er mit bem Metropoliten von Montenegro, der viele Mann-Schaft babe, Cattaro in Rurgem nehmen, und gleich barauf zur Beschiegung von Ragusa absegeln merbe. Er unterrichtete ibn von ben Pratensionen bes Metropoliten auf Albanien, in Betreff beren er Deputirte, an Geine Majeftat ben Raifer von Rufland abgefendet babe, und verficherte ibn ichlieflich jeder Uffifteng. Der General wußte Caftelnuovo und Fort Opaniola in ben Sanden ber Englander, und eilte ungefaumt, um ben Ereigniffen in Albanien eine gunftige Benbung zu geben, und Cattaro im Namen ber boben Muirten von ben Englandern übernehmen zu konnen; auf welche er babei, wie auf bie Berficherungen einer bitreidifch gefinnten Partei im Cande, volltommen rechnete. Es blieben 3 Rompagnien, jur Ginfdliegung bes Plates mit verwendet, vor Ragufa. Die übrigen, gro-Bentheils erft am 4. angelangten 8 Rompagnien aber führte ber Beneral felbst gleich am 5. Janner, - mit Umgebung bes Forte 3 mperiale, welches die Strafe beberricht, - über Breno, Podvorie und Caftelnuovo, das er am 7. erreichte, aber fcon an Montenegriner übergeben fand. Er ließ biefelben werfen, bie Borftabte befegen, und begab fich unverweilt an Bord

ber englischen Fregatte, wo er erfubr; baß Cattare. fcon ber proviforifden Regierung von Montenegro und Albanien übergeben fen. Diefer Umftand brachte bie Oftreicher um die Frucht eines beschwerlichen und beeile ten Marfches. Mit einem farten Unbange unter ben Einwohnern vertheibigten 5000 Montenegriner biefen Theil Albaniens, maren im Befige Cattaros und aller befestigten Dunkte. Der General, faum 700 Mann ftart, mit teinem Vorrathe an Munigion verfeben; wie follte er fich in diefem Cande behaupten; wie ohne Gefout Befestigungen nehmen; obne Odiffe fic auch nur in Rommunitazion mit Dalmazien erhalten ? - Bon ben im Bergen gwar bftreichifch gefinnten Rommunen, welche jedoch eine Protestagion gegen feinen Ginmarid mit ju unterfertigen gezwungen worden, marb Milutinovich noch in berfelben Nacht gebeten, "durch ein gewaltsames Bordringen die Rommunen ber furchtbarften Bermuftung nicht auszuseben, ba er, wenn auch fiegreich für fich, boch unmöglich fie alle jugleich fcuten konne, und fonach diegmal auf ihre Erklarung nicht rechnen burfe."

Wie nun dieser Stand ber Dinge es bem General nicht gestattete, ben Erfolg mit ben Waffen in ber Sand zu suchen, so rief die Belagerung von Ragusa ihn gleich gebieterisch zuruck, um den Plat nicht in die Sande dortiger Insurgenten gelangen zu sehen. Der Bischof von Montenegro entschuldigte, sich mit der Versicherung, "daß sein Volk, unwissend und roh, sich von dem früher erwähnten Benehmen nicht abhalten laffe, er bei einem Kampfe die Verwüssung des Landes nicht zu hindern im Stande sey, und den General inständig bitte, seinen Einmarsch bis zur Entscheidung der hohen

allitten Machte zu verschieben, ber man sich unbedingt zu fügen, heilig beschworen habe." — Nachdem ber General ben gleichen Abscheu vor Verwüstung, dabei aber den festen Entschluß ausgesprochen hatte, "die Insteressen ber hohen Mächte keinen Rücksichten nachzusegen, nunmehr jedoch vor Ragusa gerufen, ben Bischof insbessen zum Schuge ber östreichisch gesinnten Bocchesen verpflichte," setze er seine Truppe in Rückmarsch, langte am 13. wieder vor Ragusa an, und begann sogleich bie ernstliche Einschließung bes Plages.

Ragufa, bart am abriatifden Meere, wie am Rufe bes Berges Gergh amphitheatralifch gelegen, ift jum Theile mit boben Mauern und Thurmen alter Urt, weftlich aber, an den angreifbareren Puntten, mit neueren Werken befestiget. Der Plat felbit, die beiden ju bemfelben führenden Straffen, wie großentheils der felfigte Boben um bie Stabt, werben fublich burch bas auf einer naben Infel erbaute Fort Croma, nordlich burch bas Fort Imperiale; welches ben Berg Gergh fronet, und westlich burch bas Raftell St. Lorenzo eingefeben. Bon dem frangofifden St. Baron Dontrid ard vertheibigt, waren Stadt und Forts mit 700 Mann italie. nifder Infanterie, 50 Galuiner: Grengern, 400 Mann Nazionalgarben, 165 Gefduten befett, und gut verproviantirt. Der Beneral benütte einige Machläffigteis ten ber Insurgentenbauern im Dienste, um die wichtig= ften Poften bei St. Giacomo, Boffanta und Dille mit eigenen Truppen zu befegen. Um 16. Janner langten 1 Korporal und 2 gemeine Urtilleriften von Spalato an, welche, mit einem Kommando Grenzer, bas gange Urtillerie : Perfonale ausmachten. Dennoch gelang es bem Ingenieur : Oberlieutenant- von Wolter, brei Batterien

bis zur Ankunft bes Fregatten. Kapitans Hoft zu vollenden, welcher am 20. bem General endlich 2 Mörsfer, 2 Sechs und 6 Achtzehnpfünder überließ, die am 21. in die Batterle geführt, nach einer vergeblichen Aufforderung der Festung, sogleich ihr Feuer begannen. Die Engländer hatten noch besonders auf der Insel Erama, wie der General, das Fort Imperiale angegriffen. — Am 26. begann die Unterhandlung, und am 28. Nachts wurde die Kapitulazion abgeschosen. Die Garnison mußte die Waffen strecken, alles Ärarialgut übergeben, und erhielt Abzug nach Italien.

Babrend ber Rapitulazions = Berbandlungen brach in der Festung eine Art-Aufstand gegen die Frangofen aus, welcher ben Plat in die Bande ber Infurgentenfreunde gegeben baben follte. Die Insurgenten eilten gu bem General mit Forberungen, über bie ju fonferiren, außer feinem Bereiche lag. Bauern und Unführer waren in Gabrung; ber Mugenblick ber Rollifion mar getommen. Der Beneral fand die Bemuther jedem vermittelnden Borfcblage unzugangig. Er fab ein, baß man bier mit ber Gprache bes Golbaten reben muffe, und erklärte in Folge ber Rapitulagion im Mamen ber boben alliirten Machte, mit grauenbem Morgen gegen bie Stadt ju rucken, Alles, mas fich ihm entgegenftellen murbe, anzugreifen, fich bie Thore ber Stadt mit Befout ju öffnen, bann aber bie Ubergabe nur auf Gnade und Ungnade anzunehmen, überhaupt jedes Opfer dem geringften Nachtheile an bem Intereffe und ber Ehre feines Souverans vorzugieben. Rapitan Gort, ber turg vorber, mit einem Linienfchiffe angelangt, bas Rommando der Englander vor Ragufa übernommen batte, von biefem Entschluffe bet Generals in Renntniß

gefett, antwortete: fo eben einer Deputagion ber Infurgenten erklart zu baben, bag er feine Republit Ragufa anerkenne, und ben Beneral mit allen ju Bebote habenden Mitteln unterftugen werde. Um indeg jedem Borfalle, wo möglich vorzubeugen, murden noch. in derfelben Macht 2 Kanonierbarken im Kanale von Gravosa gegen bie Wohnung bes Insurgentencheft, in welcher alle Patrigier versammelt maren, wie gegen bie Raferne feiner Garbe=Infurgenten, vor Unter gelegt; 2 Kanonen mit ber Grengtruppe und 200 Englandern in Maffe nabe vor dem Piller-Thore aufgestellt, und die Befatungen für bie Forts Imperiale, St. Lorenzo und Croma gegen biefelben gefendet. Da Milutinovich noch immer munichte, bie insurgirten Bauern ohne Semalt ber Baffen an bem Miteinbringen in bie Stadt ju binbern, fo ließ er ben Ben. Montricard ersuchen : "bas bis nun verrammelte Thor Pille jum Ginzuge ber Oftreicher am Morgen zu öffnen, wie bingegen bas Plocfer-Thor, welches biergu bereitet mar, und vor bem fich bie meiften Bauern versammelten, verschloffen gu laffen." Drei Rompagnien babin gestellter Banalisten beftartten bie Menge in ihrem Glauben. Um 28. Morgens ging, unverhofft fur bie Ragufaer, fatt bem Plocfer-, Das Diller . Thor auf. Der General brang mit feinen Truppen und ben Englandern in den Plat, wie die Banaliften, um die Stadt marfdirend, ibm mit dem Befouse folgten, und bas Diller - Thor wieder ichloffen. Stadt und Forts murben wieder befest, bas Befdus mit brennenden Lunten vor die Sauptwache gefahren. Den Gen. Baron Montricard mit ber Garnison fand man mit voller Freiheit unter ben Baffen, und feine Opur jenes Hufftanbes als einiges leicht vernageltes

Gefcut. Die Barnifon und Razionalgarben murben nun entwaffnet, und die öftreichischen Sahnen aufge pflangt. Die Infurgentenbauern, bis in bie Racht vor ben verschloffenen Thoren barrend, murben unwillig, fich getäuscht zu feben, migbanbelten einige ibrer Inführer, und gingen endlich aus einander. Der Infup gentendef legte fein Rommando nieder, und alle Do trigier gelobten, fich rubig ju verhalten, bloß auf bie Gnabe Geiner Majeftat ju bauen, und baten, nur ju ihren Familien in die Stadt gelaffen zu werden. Die frangofifche Garnifon fegelte am 2. Februar nach Stalien, melder bie Englander fcon am 4. folgten. Rebit vielen . Rriegegerathe und 163 Beidugen fanden die Oftreichet in dem Plate zwei prachtvolle fünfundsechzigpfundigt Ranonen, ein Gefchent Raifers Rarl V., als bie Re publik ibm 1535 gegen die Barbaresten beiftand.

Ohne allen Rudblid, blog mit Beruhigung ber Gemuther, Berftellung ber Ordnung und einer proviforifden Bermaltung nunmehr befchaftiget, fucte ber Beneral, bie vorzüglichsten Familien bes Abels, indem er ihnen bie erften Umter vertraute, an bas Intereffe feines Monarden burch jenes gerabfinnige Bertrauen zu feffeln, bas auf eble Gemuther niemals obne Wirkung ift. Bu ber wegen ber Ginnahme von Ragusa veranstalteten Feierlichkeit murben alle Datrigier, wie 200 Mann ber Insurgentenmilig, bie bei ber Belagerung gebient batten, in die Stadt gelaben, welche die Galven mit ben Truppen gaben, bierauf bei bem Liccaner Bataillon fpeiften, und froblich bie Stadt wieder verließen. Die Errichtung von Spitalern für feine franken Golbaten, welche bei aller Gorge bes Benerals die Schwierigkeiten ber Verpflegung und Unhaltbarteit ber Beschuhung in einem so steinigten Lande sehr empfunden hatten, nahm seine ganze Ausmerksamkeit in Anspruch. Seben so ernste Gefahren aber erheischten bie schleunigste Silfe an ber türkischen Grenze. Ein Pesteordon mußte gezogen werden, welchen der General, bei dem Mangel eigener Truppen, durch Eingeborne in kaiserlichem Gold besetzen ließ. Obgleich in der steten Renntniß der geheimen Absichten aller Parteien, waren ein entschiedener Gang und Gelbstbeherrschung kaum hinzreichend, um die oft empfindlichen Rabalen zu beherrsichen, und vor Befriedigungen ber Privatrache besond bers den Ibel zu schützen.

Bugleich aber durfte ber General Albanien nicht aus bem Gefichte verlieren, beffen Ungelegenheiten noch. fdwieriger zu merben brobten. Bon ben Oftreich ergebenen Bochefen empfing er bie beiligften Berficherungen, "daß 2000 Mann bewaffnet an ber Grenze von Caftelnuovo, wie 200 ber Ibrigen in Cattaro felbit, ibm ju Bebote fteben, die Montenegriner nicht mehr ftark im Canbe maren, und es feines blogen Erfcheinens beburfe, um bie Proving ju erobern." Bertraute, babin gefendete Offiziere bestätigten jene Berfprechungen mit ber bestimmten Ungeige, bag man am 16. Marg gang zuverläffig ibn vor Caftelnuovo erwarten werbe. Obgleich ber General in alle biefe Berficherungen fein Bertrauen feste, bisher nur 3 fcmache Rompagnien Banderials Infurretzions . Infanterie Berftartung erhalten batte, und gerade ju jener Beit von allen Geiten burch Geruchte von einer ausgebreiteten Berfdmorung ber Ragufaner Patrigier geangstiget marb, welche feine Bernichtung gur Ubficht baben, und mit den bei Liubine fic, in ber That ohne bekannte Urfache, fammelnden Turken

Alles, zu Stande zu bringen, konnte Niemand verbürgen. Man sieht wohl, daß der General hier für den vollen Erfolg stehen, jeden Unfall, alle Gefahr auf sich nehmen, oder das Unsehen Östreichs in den Bocche vernichtet sehen mußte. Um das Lestere zu erhalten, beschloß Gen. von Milutinovich so eben, jene drei Kommunen zu unterstüßen, zugleich aber durch die Erober rung Albaniens das Land befinitiv allen Unordnungen zu entreißen, und war daher nur noch besorgt, seinen Entschluß mit der größten Schnelligkeit auszuführen, um den Montenegrinern so wenig als möglich Zeit zur Sammlung zu lassen; als die zwei von den Franzosen übergetretenen Szluiner Kompagnien sich zu Alt-Ragusa empörten, und nach Sause entsassen zu werden begehrten.

Der Beneral fühlte, wie gefährlich biefes Beifriel unter neu organisirten, mit Strapagen und Entbehrungen aller Urt fampfenden Truppen in dem Augenblicke werden mußte, als biefelben gegen ben Feind marfchiren follten. Er berief bie aufrührerischen Rompagnien mitten unter feine übrigen in Ragufa aufmarfdirten Truppen, in deren Ungeficht er bie Führer ber Emporer mit militarifder Strenge bestrafen ließ, die übrige Mannschaft jener Rompagnien, welche ihren Beneral und ihre Rameraben in einem insurgirten Canbe auf bem Mariche gegen ben Feind verlaffen wollten, als unwurdig, einen eigenen Korper ju bilden, aufzulofen und unter die übrigen Truppen unterzutheilen befahl. Dicht aber Feigbeit, nur eine Musficht, die lang entbehrte Beimat wieber ju feben, batte bas Gemuth biefer Ggluiner ber Berführung geöffnet. Gie empfanden baber tief bie Ochmach, welche fie getroffen, und bas bei Grengern nie gang verfiegenbe Golbatengefühl erwachte fcnell

nach Ragusa gurud, nachdem er Alles aufgeboten hatte, bamit Albanien ohne Blutvergießen, im Namen der hoben Alliirten, durch regelmäßige öftreichische Eruppen besetht werde.

In der höberen Orts geschöpften Überzeugung endlich, baß bier bloß eine durch angemeffene Streitfrafte unterftutte Gprache Eingang finden tofine, ober nur von den Waffen felbst ein Erfolg zu erwarten fen, ward ber General nach und nach mit bem zweiten Banal= und ersten Ottochaner Bataillon, einigen fleinen Ochiffen und ber kaiferlichen Goelette La Mina im Laufe ber , Monate April und Mai verftartt. Die Entscheidung ber Bocchefer Angelegenheiten mar im minifteriellen Bege zwar aufgenommen, bei gunftigen Berbaltniffen, obne Rompromittirung ber öftreichischen Baffen und obne Blutvergießen, aber bie gewunschte Befegung Albaniens ber Klugheit des Genetals überlaffen worden. - Begen Ende Mai faben fich bie brei Oftreich ergebenen Rom= munen Dobrotta, Perafto und Percfanto gezwungen, ben ungestraften Gewaltthatigfeiten und Beraubungen ber Montenegriner mit gewaffneter Sand ju begegnen. Allein nun bedrobte fie eine Rache, die nur mit Mord und Vermuftung ihrer gangen Sabe endigen murbe. In biefer Roth flehten fie ben General um ben Ochut ber öftreichischen Baffen. Der General mußte bei einem Bolle, bas Borftellungen nicht achtete, mit gewaffneter Sand einschreiten, ober bie brei Oftreich ergebenen und auf bas volle Recht bes Schutes Unfpruch habenben Rommunen ber Bernichtung preisgeben. Bor einem Affront konnte er nunmehr die Waffen seines Monarchen wohl fougen. Aber ohne Blutvergießen, ohne Unfall, gegen ein bebergtes und bewaffnetes Bolt auftretend, Oftr. milit. Beitfchr. 1839. I.

Dabovich, — ein geborner Bocchefe, und seiner Einversständnisse im Lande wegen dem General beigegeben, — erhielt 2 Kompagnien Banalisten mit zwei Gebirgskanosnen, um nach Budua zu segeln, dieses, so wie St. Stephano, nach ausgemachten Berständnissen mit seinen Landsleuten, zu besetzen, und über Gorovich und St. Trinità sich mit dem General vor Cattaro in Kommunikazion zu setzen. Da die Erpedizion zu Lande mit jener zur See im Einklange geschehen mußte, so ward Alles drei Tage lang durch die widrigen Winde in Alten Ragusa ausgehalten, und es gereicht dem unter Major von Kussevich auf Vorposten gestandenen Banderial-Insurrekzions Bataillon gewiß zur besonderen Ehre, daß bei dessen Wachsamkeit die Montenegriner von der Zussammenziehung zu Alt= Ragusa dennoch nichts erfuhren.

Um 6. Juni fpat Ubende gingen bie Flottille und bie beiben Majors Jebina und Dabovich unter Gegel. Mit den Truppen, die noch 19 Kompagnien fart in eine Rolonne jufammengezogen murben, marfchirte ber General felbft, am 7. Morgens aufbrechend, burch bas. Thal von Ranale, bei bem Rlofter Pridvorie vorüber, über Debelis Brigh burch bas turtifche Bebiet, und bezog am 8. vor Tagesanbruch nach einem breigebnftundigen Mariche ein Lager auf ben Soben vor Caftelnuovo. Muf bem Mariche wurden die Trommeln geschlagen. Rur eine ftarte Avantgarbe marfchirte ber Rolonne im Stillen weit voran, welche ben Befehl hatte, alle Poften der Bocchefen und Montenegriner, ohne zu feuern, aufzuheben; mas auch vollkommen gelang, ba biefelben nur auf die entfernt nachrudende Rolonne aufmertfam war. Gine über ben 3med bes Ginmariches, über bie Eigenthums- und Derfonensicherheit berubigende Proflamazion erklarte nur den bewaffnet Entgegentretenden fals Feind. Gie ward erft bei dem Uberschreiten der Grenze Albaniens bekannt gemacht, um nichts vorzeitig zu vererathen.

Gleich bei ber Ankunft der Truppen vor Castelnuovo, um zwei Uhr Morgens, waren 2 Kompagnien Liccaner vorgerückt, und hatten in der ersten Überraschung Castel, nu ovo und die Forts Mare und Spaniola nach kurzem Widerstande genommen. Die Montenegriner entsstohen; die Bocchesen wurden entlassen, Stadt und Forts zur Sicherung des Rückens mit 4 Kompagnien Banderial Insurretzions Insanterie besetzt. Um vier Uhr Morgens war Alles geschehen, und der General schon mieder auf dem Marsche vorwärts begriffen, um durch Schnelligkeit und Überraschung einen unblutigen Sieg zu suchen, und den Waffen nur die unvermeidlichsten Opfer zu überlassen.

Bei Cumbur gelangte die Sauptkolonne in gleiche Sohe mit ber Flottille, welche die Passage am PortoRoose forcirt hatte, und bort vor Anker gegangen war. Major Jedina, durch fortwährend ungünstige Binde von den Kattenen noch immer fern gehalten, konnte dieselben jest nicht mehr vor dem General erreichen, ward zur See unnüt, daher ausgeschifft, und rückte mit seinen 5 Kompagnien zur Sauptkolonne ein. In der Unmöglichteit, ohne Begleitung der Schiffe über die Kattenen vorzudringen, lagerte der General rechts im Geschüngbereiche der Flottille, links in Verbindung mit den 2 Kompagnien Szluiner, welche auf dem Rücken des Gebirges zur Deckung der linken Flanke abgesendet waren, mit also konzentrirten Streitkräften bei Cumbur das Umspringen des Windes erwartend, und ließ

wahrend biefer Beit die Batterie von Porto-Roofe nehemen. — Um vier Uhr Nachmittags zeigte fich ber Wind gunftiger. Der General feste fich in der Ordnung, wie er gelagert hatte, fogleich wieder in Marfch, und die Flottille ging unter Segel.

Wie nun bas felfigte Gebirge und ber fteinigte mit Mauern burchzogene Thalboben eine fcnelle Mittheilung ber Befehle auf teine Beise gestatteten, jede Bergoges rung aber ben Biberftand vermehren mußte, fo mard, um der Unentichloffenheit im Boraus ju begegnen, befinitiv befohlen, bei jedem bewaffneten Widerstande, obne 'Rudficht auf Babl und Stellung, anzugreifen. Raum nach einem halbstündigen Mariche mard die Avantaarbe ber Sauptfolonne von 7 bis 800 Montenegrinern und Bocchefen'lebhaft angegriffen. Das Tirailleurfeuer verbreitete fich fcnell bis jum linten Flügel in bem Bebirge. Der Rette folgten Unterftugungen und Referven. Der Angriff mar organifirt und mohl berechnet fur robe Truppen, gute OduBen und einen fur bie gerftreute Rechtart flafischen Boben. Die Truppen bes Generals, obgleich ermudet burch einen zweitägigen, nur von furgen Raftftunden unterbrochenen Marich, maren von bem beften Beifte befeelt, und empfingen biefen Ungriff, obne auch nur anzuhalten, wie Golbaten, die einer Sorbe entgegengeben. Borguglich bie Ggluiner im Bebirge baben auf eine tubne Beife ibr Bort geloft, und ibre Bieberformirung gerechtfertiget. Gie übermanben alle Binderniffe, erkletterten mit Gad und Pad alle Felfenberge, fuchten bie Montenegriner, mo feine Rugel fle erreichen konnte, mit bem Bajonette einzeln auf, und trieben biefelben unermubet von Gipfel ju Gipfel por fich ber. Der Feind trachtete, an ber Megredfufte fich

weiter rückwärts wieber zu sammeln, ward aber von bein Geschütze der Flottille in seiner linken Flanke erreicht, nochmals in der Fronte angegriffen, gänzlich geworsen, und bis an die Rattenen hart verfolgt, auf deren Höhen der General um Ein Uhr Nachts lagern ließ. Alchtzig Montenegriner, mit dem Castelnuover Rapitan, vertheidigten die Batterie senseits der Kattenen. Nach einigen mit der Flottille gewechselten Kanonenschüssen sloben die Montenegriner abermals. Man beeilte sich, alle aufzubringenden Fahrzeuge zu sammeln, wodurch die Truppen schon am frühesten Morgen, über die Kattenen gesetz, bis in das Östreich ergebene Perasto und bessen Fort drangen, wo siemit Jubel empfangen wurden.

In dem letten Kampfe waren Rifanotische Gefangene gemacht worden. Der General ließ die Borfteber dieser Rommunen vor sich kommen. Sie bereuten ihren Schritt, und feisteten den Eid der Treue. Er gab ihnen die Gefangenen zuruck, und trug ihnen auf, die Passage aus Montenegro über Rifano zu vertheidigen. Sie versprachen es, und hielten redlich Bort.

Am 9. Juni um zehn Uhr Morgens stand Gen. von Milutinovich vor Cattaro, welches sogleich über Percsanio, wie durch die übergeschifften Ottochaner von Dobrotta aus, eingeschlossen ward. hier nun schienen die Montenegriner sich gesammelt, und die Vernichtung des Generals beschlossen zu haben. Denn kaum hatten die ermübeten Truppen, nach zweistundigem hartnäckigem Rampse, einen Ausfall aus Cattaro um zwei Uhr Nachmittags zurückzewiesen, als die Montenegriner schon um vier Uhr ben Ausfall mit dem größten Ungesstum erneuten, zugleich von den umliegenden Bergen in den Flanken, Steine und Felsen auf die Oftreicher

berabrollend, angriffen. Die Ermudung feiner Truppen bei einem Rampfe im Gebirge beachtend, jog fich ber General ju beiben Geiten bes Ranals jufammen, vertheidigte bloß die Berglebnen in feinen Flanken, und formirte ftarte Referven zwischen biefen Truppen und jenem Theile berfelben, welcher, bem Musfalle entgegengefendet, diefen mit ber größten Entichloffenbeit aus ben Orten Mulla, Peluffigga, Scagliari, St. Matee, St. Ilia, Spigliari, in die Festung gurudwarf, bis an die Mauern brang, die Felfen um die Stadt erftieg, und von ba in die Fenfter ber Baufer feuerte. Mun aber wurden durch die indeffen etwas ausgeruhten Referven Die Berge in ben Flanken erklettert, und die Montes negriner auch bort vertrieben. Dat Befecht bauerte bis tief in die Nacht. Biele Befangene, über 200 tobte und verwundete Montenegriner, worunter vier Unfub. rer berfelben, zeugen bei biefem nur mit bem fleinen Bewehre ausgefochtenen Rampfe von ber Seftigkeit bes Ungriffs und der Festigkeit, womit er von den öftreichifchen gang umringten Truppen gurudgewiesen wurde; welche übrigens in allen biefen Rampfen nicht bedeutend gelitten, und burchaus feinen Gefangenen verloren hatten. Bahrend biefes letten Gefechtes icon batte ber Bifchof von Montenegro die Unterhandlungen burch einen Borfclag begonnen, welcher bem General vor der eben in Reserve stehenden Ggluiner Division vorgetragen marb. Da rief ein Grenger aus jener Fronte: "Solche Untrage gehoren fur Beiber, und feine Solbaten, die gekommen find, um Cattaro ju erobern ober unter feinen Mauern ju fterben!" - Dief farafteri: firt den Beift ber Truppen, wie jenen ber Borfcblage jugleich. Der General wollte ben berghaften Golbaten belohnen. Allein es fand fich tein Name ju jener Stimme. Der Mann hatte Unstand genommen, fich um eine Bestohnung für bloge Borte ju melden.

Das Geschüt ward ausgeschifft und bas Bombarbement der Stadt hatte um Mitternacht aus vier Mör
fern kaum begonnen, als dasselbe durch die Einwilli
gung des Metropoliten, nach den Bedingungen des
Generals den Plat am 11. zu übergeben, sogleich wiesber eingestellt ward. Aber erst am 12. Juni war es dem
Bischof gelungen, seine Montenegriner aus der Stadt
zu bringen, mit denen er nach Montenegro abzog. Die Östreicher nahmen Besit von der Festung nebst den Forts,
und noch im Laufe desselben Tages ließ der General die Goelette La Nina nach Benedig und 2 Kompagnien
Banalisten nach Ragusa zurücksehren, die 2 Szluiner
Kompagnien zu ihrem Regimente, und die 600 Mann
Banalisten, als zu schwach zum Dienste, in die heimat
einrücken.

Ingwischen hatte der pensionirte Major Dabovich, seinen Einverständnissen gemäß, die zwei zur Okkupirung von Budua erhaltenen Kompagnien am 8. Juni bei St. St ephano bebarkirt, ward aber gänzlich getäuscht. In jenem Forte förmlich blockirt, an Allem den größten Mangel leidend, hatte nur der schnelle Fall von Cattaro ihn aus der übelsten Lage gerettet. Diese Expebizion bewies noch ganz zulest, wie richtig Gen. von Milutinovich die Insurgirungen jenes Landes stets beurtheilte, mittels welcher das Land zu erobern, man ihn so sehr gedrängt hatte.

Der Fall von Cattaro machte um Bubua feinen Rampf mehr nothig. Es ward, nebst dem Fort St. Erinita, mit zwei Kompagnien ohne Anstand besetzt, und

die Eroberung Albaniens damit geschloffen; iber welche der damals kommandirende General in Italien FM. Graf Bellegarde an den Gouverneur FML. Barron Tomaffich schrieb: "Ich habe mit Vergnügen den Ausgang einer Angelegenheit vernommen, die nicht nur für uns von großer Wichtigkeit, sondern auch auf eine für die E. E. Waffen rühmliche Art bewirkt worden ist."

Wie schon nach dem Falle von Ragusa die allerbochste Zufriedenheit Seiner Majestät des Raisers in mehreren Stads. und Oberoffiziers Beförderungen, der Verleihung des Leopoldordens Mitterkreuzes an den Major von Tursky, dann drei goldener und zwei filberner Medaillen für die Truppe, sich ausgesprochen hatte, so wurden nach der Eroberung Albaniens allergnädigst dem Gen. von Milutinovich das Rommandeur, dem Major von Jedina das Rleinkreuz des Leopold-Ordens, wie der Mannschaft zwei golden: und acht silberne Medaillen verliehen.

Wegen Führung der provisorischen Zivil - Verwaltung Albaniens antwortete der damals bevollmächtigte Hoftommissär Graf Saurau dem Gouverneur FME. Baron Lomassich am 21. Juni 1814: "Der General von Milutinovich hatsich bei der Bestsnahme von Cattaro mit der Klugheit benommen, durch die er bereits rühmlich bekannt ist, und ich ersuche Euer Hochwohlgeboren, ihm provisorisch auch, — wie in Ragusa, — die Zivilleitung dieser Provinz zu überlassen. Eine Nazion, wie diese, wird am besten unter militärischer Leitung in Ordenung erhalten." — Wie es denn auch die erste Zeit alles militärischen Ernstes bedurfte, um dem Gesetze Achtung zu verschaffen in einem Lande, dessen Bewohner arm, kriegerisch und roh, den Kreis ihrer häuslichen Interessen

mit ben Waffen in ber Sand überschreitend, auf ben Erummern einer niebergetretenen Ordnung in Parteien gerfielen, welche sich verfolgten; wo bas Recht in ber Waffe jedes Einzelnen und die Blutrache noch ein heiliges Geset war.

Die Berührung mit Montenegro, jur Erifteng MI. baniens unerläglich, erzeugte Reibungen, beren Bebebung, augenblicklich nothig, bei bem Mangel gefetlicher Beborben in Montenegro boch fo große Ochwierigkeiten batte. Die ftrenge Sandhabung ber Befete batte in Albanien ben Leibenschaften ihr Feld genommen; Rube und Ordnung befestigten fich allmälig wieder. In Ragufa, beffen Schicksal man noch nicht befinitiv entschieben mabnte, murben die Leidenschaften burd Parteienumtriebe noch mach erhalten, gegen welche bie Borficht ftrenge Magregeln gebot. Denn ichon maren in Ragufa bie Thore verschloffen, bie Garnifon unter ben Baffen, Ranonen mit brennenden Lunten vor die Sauptwache gefahren, fechgebn Patrigier arretirt, andere vierundzwangig aber geflüchtet, und Berathungen ju Canofa haltend. Rouriere trugen ichleunigst bie Unzeige bes ausbrechenben Aufftandes an bas Gouvernement nach Bara. Es berrichte eine allgemeine Bestürzung, und bie gange Begebenbeit eilte einer traurigen Entwicklung entgegen; als ber Gen. von Milutinovich Ende Mugufts jufallig in Raaufa anlangt, ba man eben im Begriffe ift, bie Depefden über jene Vorfalle an ibn zu erpediren. Überzeugt, daß der Menfc bei Dingen, die er municht, fo leicht verblendet, durch ben Moment beberricht, ju Unklugheiten bingeriffen wird, fich meift nur bann erft jum wirt. lichen Berbrechen wendet, wenn er ben Rudweg verfperrt fiebt, befchloß ber Beneral, fich von ber entichieben

- folechten Abficht felbft ju überzeugen, ber Unklugbeit, und Odmade aber ju Gilfe zu tommen. Er gibt bekannt, baß bie Guter jedes in bie Stadt nicht Buruckfebrenden in Befchlag genommen, wie bagegen ein geborfames und rubiges Benehmen berüdfichtiget werden murbe. Bugleich erscheint er ploglich felbst und ohne Bebeckung auf Co nofa, wo fich die Flüchtlinge befanden. Man beeilt fic, eine Deputagion ibm entgegengufenden, fich ju enticulbigen. Untluge Schritte murben bereut, und Mue ver banden fic, - gleich ben in Ragusa arretirten Datrigiern, - fdriftlich und feierlichft zu einem rubigen, vollkommen gehorfamen Benehmen. Die Gefangenen wurden entlaffen. Die Flüchtlinge fehrten in bie Stadt jurud. Der Mufftand ift geendet. Ordnung und Bertrauen maren bergeftellt, und ber nachfte Morgen, melder die formliche Ubtretung Dalmagiens, Raqufas und Albaniens an Oftreich brachte, fand Ragufa in einer Rube, die feitdem nicht wieder geftort worden ift. Golde Mäßregeln, manchmal gewagt, aber, wie bie Gefchichte ber Bolfer zeiget, fraftigern, aus fich felbit mirtenben Naturen eigen, haben oft icon jum Boble ber Menich beit ausgeschlagen.

Am Tage ber Ankunft in Ragusa hatte ber General eine Depesche des Intendanten von Cattaro empfangen, der zu Folge "Ein allgemeiner Aufstand in den Buchten jeden Augenblick fürchterlich auszubrechen drohe." Der General eilte dann, nach Herstellung der Ruhe im Ragusaischen, sogleich nach Cattaro. Auch dort fand er die letten Zuckungen der Parteileidenschaften, welche bloß der Beruhigung und einer unparteiischen Strenge bedurften, um vollends erstickt zu werden.

Er fette nun bas Gouvernement über die Unruben

in beiben Provinzen außer Sorgen, lehnte alle Truppensendung nicht nur ab, sondern ließ auch noch das Liccaner Bataillon einrücken. Bei welcher Veranlassung der Hofkommissär Graf Saurau an den Gouverneur FML. Baron Tomassich Ende September 1814 schrieb: "Das kluge Benehmen des herrn Gen. von Milutinovich kann die vollkommene hochachtung nur noch vermehren, welche ich schon seiner frühern Verdienste wegen für ihn hatte".

Bis jum Unfange bes Jahres 1816, als jenem ber Organifirung einer freisamtlichen Berfaffung in Ragufa und Albanien, ftand Gen. von Milutinovich ber Bivilund Militär = Verwaltung beiber Provingen vor, und ward in dieser Zeit am 12. Dezember 1815 allergnabigft in den faiferlich = oftreichischen & reiberen fand, mit bem Prabitate von Beichfelburg, erhoben. Er be-Eleidete weiterhin die Brigadiersftellen ju Bara, Raranfebes und Mitrovit, und wurde am 20. Gep. tember 1830 jum Feldmarfcall= Lieutenant und Divisionar in Rarlestadt beforbert, mo er im Geptember 1831 einen neuen Beweis der allerboch= ften Gnade Geiner Majeftat burch bie Ernennung gum zweiten Inhaber bes 54. Linien = Infanterie = Regis ments Pring Emil von Beffen und bei Rhein empfing. Bier ber bosnischen Unruben wegen an bie turkischen Grenzen gerufen, von welchen bas erfte feindliche Feuer fein beginnendes militarifches leben begrußt batte, flang ihm nach zweiundvierzig verhangnifvollen Sahren auch die lette feindliche Galve entgegen, und folog ben eigentlichen Ring eines militarischen Lebens, bas nicht gang ohne Ruhm und Gefahren mar.

Im Jahre 1832 nach Tem es war überfett, fühlte

ber Feldmarschall. Lieutenant die Krankheit bes Alters und ber Strapagen, ward im Februar 1836 in den Ruhestandversetzt, und starb bald darauf am 7. November besselben Jahres zu Temeswar an der Lungenlähmung, so ruhig wie ein Christ, der ohne wissentliches Unrecht bahinscheidet, standhaft und gefaßt wie ein guter Soldat vor dem Feinde. Er war siebenzig Jahre alt, und hatte fünfzig Jahre gedient.

Der KME. Baron Milutinovich mar von mittletet Statur und Starte. Geine Korverbewegungen maren, wie die feines Beiftes, leicht, rafc und entichieden. Bei Renntniffen und Salent, befaß er jene gluckliche Difdung von Karakter und Beift, die fich beim Sambeln fogleich in Thatigfeit und Energie ausspricht. Im Dienste immer ernft, oft ftreng, nie ohne Sakt, gab er feine Befehle fo turg, beutlich und birett, baf fie bie Burgicaft ihrer genauen Befolgung in fich trugen. Er bielt auf Marichen und vor bem Feinde auf die ftrengfte Mannszucht, und war gleichwohl von ben Golbaten geliebt, weil er, für ihre Bedürfniffe unermudet for gend, felten von Pferde ju fteigen pflegte, bevor et bie Mannichaft befriedigt fab. Geinem Rarafter gemiß ben Erfolg ftets fuchend, batte er fich im Rriege gwifchen bem Rlugern und Bewagten nicht immer fur bas Erftere entschieden. Allein, wenn fcon im gemeinen Leben bas Blud gesucht fenn will, fo muß es im Felde wohl öfters noch errungen werden; und nie fehlte bem Relbmar fcall : Lieutenant biergu das Bertrauen ber Truppen, die er führte. -

Ein Freund bes gefelligen Lebens, für bas er viel muntere Laune hatte, berührte ihn bas Workommen eines bienftlichen Gegenstandes immer ernftlich, und brachte in feinem gangen Wefen eine augenblickliche Beranderung hervor. Die Mußestunden gehörten der Jagd und ernsterer Belletristik aller Facher. —

Aus feiner Che mit Marie von Andreovich, welche ber Feldmarfcall : Lieutenant als Sauptmann gefchloffen hatte, blieben ihm eine Tochter und drei Cohne, für die er Opfer brachte, wie sie nur dem Bergen des zärtlichsten Baters möglich sind. Er genoß die Freude, seine drei Söhne die Waffen tragen zu sehen, welche mit ihm sechs Generale, zwanzig Stabs und Oberoffiziere seiner Familie und nächsten Verwandten im Dienste unsers gnädigsten herrschauses getragen haben. —

Der ausgesprochene Bunich einiger Freunde bes Berftorbenen, feine ehrenvoll durchlaufene Babn, geleiftete und allerhochften Orts gnabigft anerkannte Dienfte, in einem treuen Gemablbe gufammengeftellt ju feben; - wie auch mein Bunfch, ber erhabenen Bute Beiland des Feldmarfchalls und Artiflerie : Direttors Joseph Graf ju Colloredo, - bem ebelmuthigen: Grunder bes Gluckes meines Baters, - in der mir noch einzig möglichen Weife meine bantbarfte Unertennung bargubringen; haben es einem Gobne gestattet, bem Feldmaricall - Lieutenant Freiheren von Milutinovich, beffen Name nach fünfzig Jahren aus den Rangsliften ber f. E. Urmee verschwindet, in Diefem Urmee-Blatte einen Plat ju fuchen, burch ben ibm an ber Geite fo vieler bochgestellten und ausgezeichneten Baffengefährten ein tleines Unbenten bewahrt werben foll. -

Alerander Baron Milutinovid, Sauptmann in 54. Linien : Infanterie : Regimente.

## IL.

Die Operazionen ber verbündeten Heere gegen Paris im März 1814.

Nach öftreichischen Originalquellen.

Bon Johann Baptist Ochels, t. t. Major.

Fortsetzung des 25. Marz.

37. Gefecte bei Saint Dizier, Balcout und humbecourt.

Der G. b. R. Baron Wingingerobe nahte am 25. Saint Dizier. \*) Das französische Sauptheer hatte bei diesem Städtchen die Marne überschritten, und führte jenseits, auf dem linken Ufer, so eben folgende Bewegungen aus: die leichten Kavalleriedivisionen der Generale Piré vom V. und Jaquinot vom VI. Reiterstorps rückten auf den Straßen rechts nach Bar sur Aube, links gegen Chaumont vor. Als Piré Bar besetht hatte, stand er auf der Verbindungsstraße der allierten Sauptarmee mit dem Rheine, machte viele Beute und einige bedeutende Gefangene sielen in seine Hande. Die Garden besethen Brienne und Doules vent. Das XI. Infanteriesorps stellte sich bei Wassip,

<sup>\*)</sup> Plotho in feiner Darftellung des Rrieges in Deutschland und Frankreich in den Jahren 1813 und 1814, dritten Bande, Beilage III.:

18 VII. hinter bem Defilee von Sumbe court auf. ie Rachbut hielt Gaint Digier mit Infanterie

Eintheilung der Nord-Armee, Seite 32, gibt folgenden Stand der

Reiterei des Gen. d. Rav. Baron Wingingerode.

A. Regulare Reiterei: GC. Ornet:

III. Bufarendivifion GM. Jurkomekr. Brigadier GM. Baron Dablen.

Regiment Glisabethgrod.

- Pawlogrod.
- Ilum-

II. Dragonerdivision GM. Balt.

Brigade des GM. Drewitsch.

Regiment St. Petersburg.

- Riga.
- Finnland.

Brigade des GM. Galanthé.

Polnifches Uhlanen - Regiment.

Bolhynisches Uhlanen - Regiment.

Brigade des GM. Cagragty. Rirginstifches reitendes Jager = Regiment. Freiwilliges Kosaken = Regiment des Oberst Jacontoff

B. Arregulare Reiterei.

Generalmajor und General-Adjutant von Czernitscheff.

19 Rofaten - Regimenter.

Diese Truppen werden von Plotho auf Seite 34 mi!

30 Estadrons ju 100 Mann . . .

19 Rofaten : Regimenter ju 250 Mann . 4750

Bufammen mit . 7750

Reitern berechnet.

Auf eben jenes III. Bandes Seite 373 wird, für ben 24. Mara, die Starte biefes Reitertorps in 8 Der. milit. Beitfchr. 1839. I.

befett, um ben übergangspunkt zu vertheibigen, und ben Marich bes heeres zu beden. Einige französische Kolonnen, theils vom II. Infanteriekorps Gerard, theils vom II. Reiterkorps Saint Germain, zogen noch langt ber Sobe am linken Ufer hinauf, ber hauptmacht zu folgen. \*)

9 leichten, 20 Kofaten = Regimentern und 5 reitenden Batteritn, dann dem schlesischen Landwehr-Ravalleris Regimente des Majors Falkenhausen, zusammen mit 8000 Reitern und 46 Kanonen angegeben.

\*) Für die zweite Sälfte des Marz 1814 murde die Stärke des Seeres, über welches Napoleon frei verfügen konnte, im X. hefte des Jahrganges 1837 der militärischen Zeitschrift auf Seiten 58 und 59 berechnet. In jener Epoche vom 15. bis zum 25. März lagen aber die Schlacht von Arcis und andere Gefechte. Dadurch wurden die dieses heer bildenden Truppen vermindert.

Am 15. Märk jählte

| am 19. wing supite                                                                                                                  | Mann        |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|
|                                                                                                                                     | Inf.        | Rav.   | Bufam.       |
| das Roups des Marschall Nen                                                                                                         | 4800        | 800    | 5600         |
| baftiani                                                                                                                            | <b>5200</b> | 5200   | 10,400       |
| Desnouettes                                                                                                                         | 4500        | 1500   | <b>-6000</b> |
| Die sechs Korps Macbonalbs<br>(ohne das Flankeurkorps des<br>Gen. Alir von 1450 und den<br>Nazionalgarden mit 8000<br>Mann) zählten | 22,876      | 9990   | 32.866       |
| Bufammen . Biervon ift abzugiehen der Ber                                                                                           |             |        | 54,866       |
| Mern, Sommepuis, Bitry, 1                                                                                                           | •           |        | 6866         |
| fo blieben dem Raifer am 25 Mann.                                                                                                   | . März      | noch . | 48,000       |

Als ber bie Worhut Bingingerobes befehligenbe Gen. Baron Tetten born am rechten Ufer ber Marne bei Hoiricourt angekommen war, ließ er eilends seine Geschütze aufführen, und über ben Fluß auf die hinterste jener gegen Basiy marschirenden Kolonnen mit Rugeln und Granaten seuern. Diese verlor viele Leute, und war zwischen dem Flusse und bessen steilem Ufer so eingeengt, daß sie nach keiner Seite ausweichen konnte. Bor ihr marschirte Gen. Trelliard mit einer Dragoner-bivision vom VI. Reiterkorps. Dieser räumte aber die Straße, indem er die Dragoner hinter dem Dorse Balcour gedeckt aufstellte. So konnte dann die bedrängte Insanteriekolonne die Höhe schneller erreichen. Sie warf sich in die Wälder, welche die Straße zu beiden Seiten einfassen.

Dann ließ Ben. Baron Tettenborn ein Rosaken-Regiment durch die Marne geben, welches die Vertheis biger von Saint Digier abzuschneiden brobte. Die französische Infanterie raumte nun schnell die Stadt, und jog fich ebenfalls in ben nachften Balb. Aber auf ber Sochflache bei bem Dorfe Balcour, burch beffen Engweg der Rudmarich ber frangofischen Rachbut geben mußte, ließ Gerard 16 Kanonen aufführen. Ungeache tet ber beberrichenden Stellung und ber boppelten Ungabl biefer frangofifchen Gefcute, feste Tettenborns Batterie ibr lebbaftes Reuer ununterbrochen fort. Es gelang ben Frangofen nicht, Gines biefer acht Gefdute ju bemontiren; nur ein einziger ruffifcher Pulvermagen fprang, burch eine frangofische Granate entzündet, in bie Luft. Gen. Tettenborn ichidte 4 Estadrons des Regiments 3fum Gufaren vor, um bie Batterie ju fichern. Denn Gerard hatte einige hundert Boltigeurs die Marne

burdwaten laffen, bie bem Feuer ber am linken Ufer tireillirenden Rosaken Einhalt thaten, und die noch auf bem rechten Ufer gestellte Batterie bedrohten. Die hussaren erlitten durch das französische Kartätschenfeuer einigen Verlust. Eine Kanonenkugel streifte so nahe ober dem Gen. Baron Tettenborn vorbei, daß sie ihm seine Lagermüße vom Haupte riß, und ihn betäubt auf den Rücken des Pferdes zurückwarf. Der General blieb jedoch unverleßt, erholte sich gleich wieder von dem gewaltigen Stoße, und seste die Leitung seiner Truppen mit unerschütterter Fassung fort. Er zog Imm Sufaren aus dem Schußbereiche der französischen Batterien zurück. Gerards Nachhut hielt jene Höhen bei Valcour bis zum Abend besetz, und trat dann erst ihren Rückzug auf dem Wege gegen Wassip an.

Gen. Baron Tettenborn ging nun unverweilt über bie Marne, und folgte bem Feinde. Er warf deffen Nachtrab noch aus bem Dorfe Sumbecourt. Aber bie weitere Borruckung der ruffischen Reiterei wurde dadurch verhindert, daß alle benachbarten Dörfer mit zahlreicher französischer Infanterie besetzt waren, und diese überall Stand hielt. Gen. Tettenborn schloß hieraus, daß sich noch viele andere französische Truppen, die er in dem burchschnittenen Terran nicht sehen konnte, in der Nähe befänden. Nach eingebrochener Dunkelheit wurde die Gegend um Wassy durch unzählige Feuer erhellt; welche also die Lagerstätte der französischen Sauptmacht kennbar machten.

Aus bem, was früher über die französische Aufstellung gesagt wurde, geht hervor, daß in den Dörfern hinter humbecourt, z. B. in Allichamp, Louve-mont, u. s. w., das II., bei Bassy bas VII. und XI.

Infanterietorps bie Nacht zubrachten; bag bie Infanterie ber Garbe ju Brienne und Douleven t fand, und ein großer Theil ber Ravallerie nach Bar fur Aube, gegen Chaumont, u. f. w. vorgefcoben, ein anderer bei ber Machbut verwendet mar. Ravoleon befand fich die Nacht in Barfur Aube. Die Melbung, welche Ben. Gerard über bas fo eben von ber Machbut bestanbene Befecht einschickte, bestärfte ben Raifer in ber irrigen Meinung, bag die alliirte Sauptarmee ibm auf bem Ruße folge, und bag alfo fein Plan icon ben gewünschten Erfolg zu zeigen beginne. Die Beute, welcha ber frangofifden Reiterei auf ben Strafen nach Chaumont und Befort bereits in die Bande gefallen, mar reich, und ber Kaifer hoffte, fich aller Magazine, Bufuhren und Referven ber Sauptarmee zwischen ber Mube, bem Rheine und ber Saone ju bemachtigen. Diese frobe Ahnung zu erreichender Bortheile wurde jedoch in etwas burch die Aussagen einiger gefangener Ruffen getrübt, bie mabrend ber Nacht in bas taiferliche Sauptquartier gebracht morben.; indem diese Manches von ber Bereinigung ber beiben alliirten Armeen und von beren gegen Paris genommenen Maridrichtung ergabiten, obne jeboch bierüber bestimmte Ungaben machen ju tonnen. Wenn aber auch mehrere frangofische Generale bierburch in Beforanif gefett murben, fo legte boch ber Raifer felbft auf biefe untlaren und verwirrten Berichte tein ·Gewicht, und zeigte eine folche Rube und Sicherheit, als ob er eines glucklichen Musganges feiner fühnen Operazion völlig gewiß mare.

Eine fluge Magregel, welche von ben Alliirten in Saint Digier ausgeführt worben, trug bazu bei, ben Raifer in feinem Irrwahn zu erhalten. Der Ben. Ba-

ron Tettenborn batte bort nämlich Quartiere fur bie Monarchen von Rufland und Preugen, für ben Dber felbberen und bas gange Sauptquartier machen, und alle Unstalten treffen laffen, als ob am 26. Darg bie allirte Sauptarmee in diefer Stadt anlangen murbe. Da ber General vermuthete, bag ber Maire von Saint Dizier bem Raifer Mavoleon von allen zum Empfang ber gangen Armee gemachten Borbereitungen, fo fonell er nur immer fonnte, Radricht. fenden murbe, fo fucte er, eine folde von ben Allierten gewünschte Mittheilung baburch zu begunftigen, daß er feinen Borpoften befahl, alle frangofifchen Candleute, welche in die Begend von Waffy geben wollten, frei paffiren zu laffen. Der Erfolg entsprach ber Erwartung. Denn noch vor Mitternacht empfing Napoleon ju Bar fur Mube die Melbung jenes Maires, daß die alliirte Sauptarmee am 26. Marz in Saint Digier einrücken werbe. -

Bumbecourt war von zwei Rosaken-Regimentern besetzt. Das Tirailleurfeuer der nachst diesem Dorfe aufgestellten beiderseitigen Borposten mahrte die ganze Nacht fort. Diese brachten ber Gen. Baron Tettensborn mit dem größten Theile seiner Reiterei in Eclaron, der Rest derselben bei den am rechten Ufer liegenden Dörfern, — der G. b. R. Baron Binging erobe mit seiner Saupttruppe in Saint Dizier zu. —

Gen. Ez ernitsche ff mar am frühen Morgen mit feinen acht Regimentern ober 2000 Rofaken, in ber Richtung von Saint Remp gegen Eclaron, aufgebrochen, bie Bewegungen ber um Saint Dizier mandweirenben feinblichen Kolonnen zu beobachten. Sein Bor-

trab fleg Bormittags auf ein frangofifches, zwifden Eclaron und humbecourt, binter ber Blaige, aufgeftelltes Rorps von ungefähr 3000 Reitern, welches ben Marfc der aus Saint Digier gegen Baffy befilirenben Rolonnen bedte. Das Terran war bier großentheils mit Bald bedeckt; ber Boden ftellenmeife fo morastig, bag bie Pferbe tief einfanten; bas Dorf Sumbecourt bamals noch mit frangofischer Infanterie befett, und bei bemfelben Befdug aufgeführt, aus welchem die Rofaten befcoffen murben. Unter biefen Umftanben fonnte Ckerniticheff das bereits burch eine Plankelei begonnene Gefecht nicht mit Bortheil fortseten. Die Gefangenen fagten aus : "bag ibre Urmee über Waffy und Joinville maricbire, und ber Raifer in einem diefer Orte die Racht zugebracht babt. Die bier noch aufgestellten und die befilirenden Truppen bildeten die Nachbut, und geborten zu den Korps ber Marschalle Nen und Macdonald." -Ben. Czerniticheff erfuhr bald barauf, bag ber Ben. b. Rav. Baron Wingingerode unterbeffen in Saint Digier angekommen mar, und beffen Avantgarbe unter Ben. Baron Tettenborn , gegen Sumbecourt vorructe. Czernitideff entidlog fic baber, rechts über Braucourt nach Montierender ju marichiren, und die Spigen der nach Baffy maricirenden feindlichen Kolonnen zu gewinnen. Als er aber bei Braucourt anlangte, melbete ber Bortrab, bag eine farte feindliche Macht bereits Do n= tierender befest babe. Es mar ber GC. Maurin mit ber 1500 Reiter gablenden leichten Divifion des II. Ravalleriekorps, - Czerniticheff konnte fich mit feiner leich= ten Reiterei, bei ber icon eingetretenen Duntelbeit und in einer theilweise sumpfigen Gegend, nicht in ein Befecht verwickeln, in welchem ber Feind alle Battungen von Eruppen mit großer Übermacht hatte verwenden tonnen. Er marfchirte baber nach Giffaumont, wo feine Reiter bas Bivouat bezogen. -

Nachbem Gen. b. Rav. Baron Wingingerobe Saint Dizier befett batte, melbete er biefes bem Raifer Me ranber, mit bem Beifate: "Er ftebe im Ungefichte bes Reindes, deffen Sauptkräfte fich in der Gegend von Baffy tongentrirten, wo fich Rapoleon felbft befinde. Man muffe abwarten, bis bie Reinde Doulevent erreicht batten; bann erft werbe man mit Beftimmtheit fagen tonnen, welche Richtung fie nabmen." - Diefer Be richt tam erft am Morgen bes 26. ju Fere champenoife an, turz vorber, als Kaifer Alexander zur Fortsetzung bes Mariches biefen Ort verließ. Mus bemfelben mar wohl zu erkennen, bag bamals, als er erstattet worden, (am 25. Bormittags) ber Marich ber allierten Beere gegen Paris von bem Raifer Rapoleon noch feineswegs geabnet wurde. Doch burfte man nicht annehmen, bag feine Unbekannticaft mit biefen entscheibenben Beme gungen lange bauern konne. Cobald ber Schleier geboben war, ber die Operazionen der Alliirten dem fonft fo scharfblickenden Auge Napoleons verbarg, mußte man von beffen Geite jebe mögliche Störung erwarten. Es war baber nothig, vor einem ploglichen Erscheinen ber frangofischen Sauptmacht im Ruden ober in ber linken Klanke ber alliirten gegen Paris ziehenben Kolonnen sich burch bie größte Borficht zu verwahren. Der Fürst Boltonsty theilte bem Ben. Czernitfcheff ben Befehl bes Raifers Alexander mit, "baß er fo aufmertfam als moglich, von feiner rechten Flante aus, bie Bewegungen

bes Feindes beobachten, und ben Kaiser ungesaums von Allem benachrichtigen solle. Ein Gleiches sey dem Baron Winzingerode befohlen worden. Wenn die französische Armee sich gegen die alliirten auf Paris marschirenden Kolonnen wenden sollte, hatte sich Winzingerode mit Czerznitschesszureigen, und nach Möglichkeit das Vorrücken Napoleons zu erschweren." — Indeß rechnete man im großen Hauptquartiere mit Sicherheit darauf, bei der Aufstellung jener leichten Korps des Gen. Czernitschess gegen Montierender, Gen. Kaisaross gegen Tropes und Gen. Geslawin gegen Provins, in kurzester Zeit von jeder Unternehmung Bericht zu erhalten, welche Napoleon in dem Rücken der Verbündeten, oder auf dem rechten Seine User beginnen könnte.

## Der 26. März.

38. Die Gefecte bei Seganne, Chailly, La Ferté gaucher und Moutis.

Die Marschälle Mortier und Marmont hatten, balb nachdem sie am Abende bes 25. Marz bei Allement angekommen, den Entschluß gefaßt, ihren Rückzug am folgenden Morgen gegen Sezanne fortzuseßen. Sie ließen den in dieser Stadt stehenden Ge. Compans einladen, ihr Eintreffen zu erwarten. Dieser General hatte indeß erfahren, daß die Korps York und Rleist bei Mont mit ail standen, und Gen. Ziethen mit der Reservekavallerie von Petit Morains gegen Sezanne vorrücke. Compans hatte einen bedeutenden Eran bei sich, bessen Sicherung ihm oblag. Daher antwortete er ben Marschällen, "daß er sich in der Nothwendigkeit

befinde, noch vor Mitternacht aufzubrechen; bag er aber, um die Verbindung mit ihren Korps zu erhalten, in Seganne eine Nachbut bis zwei Uhr Morgens bes 26. Marg fteben laffen werde." - Um eben biefe Stunde, im bichten Dunkel ber Racht, brachen bie Marschälle von Ullement auf. Die Straße führte zuerst durch einen Soblweg, welchen bie an ber Spite matschirende Dragonerdivision Rouffel nur mit zwei Mann Breite durchziehen konnte. Auf diesel folgten die Kavallerie: Marfdregimenter ber Oberften Shignn, Chriftophe und Leclerc; ferner bas I. Ravalleriekorps Borbefoulle (ober bie leichte Division Merlin, die fcwere Borbesoulle), bie Urtillerie, endlich bie gange Infanterie. Die binterfte Infanteriedivision bes Korps Marmont machte Die Nachbut, bei welcher fich bie Marschalle felbst aufhielten. Als die Gripe dieser langen Rolonne Geganne nabte, glimmten auf bem Berge Gaint Vierre noch einige, faft erloschene Feuer. Patrullen wurden in biefer Richtung jum Rekognosziren vorgeschickt; fie konnten fich aber burch die tiefen Schluchten bem Berge von der Geite nicht naben. Endlich flieg ein Dragoner vom Pferbe, folich fich in die Stadt, und febrte mit ber Delbung jurud, dag fich feine Truppen mehr in derfelben be-. fånben.

Der Gen. von Ziethen hatte, wie ichon ermähnt, mit der preußischen Reserve- Kavallerie sich am vorigen Nachmittage (25.) im Marsche über Etoges, Colligny und Petit Morains gegen Seganne befunden. Da er alle französischen Truppen, in deren Nähe er auf die sem Zuge gelangte, die Flucht ergreifen sah, wobei viele Gefangene in seine Hande fielen, so glaubte er, daß auch Seganne bereits von der seindlichen Saupttruppe

geraumt fenn burfte. Er folug nicht ben geraben Bea von Petit Morains nach biefer Stadt ein; auf welchem er auf bas Lager ber Marichalle bei Allement gestoßen fenn wurde. Sondern er batte fich rechts nach ber Strafe gewendet, bie fich von Champaubert, bei Pont Gaint Prix über ben Petit Morin, und bann über Montgivroult auf Seganne giebt. Much rief er bie Infanterie berbei, welche er am vorigen Lage ju Etoges gelaffen. - Der GC. Compans hatte wirklich icon ben Maric von Geganne über Reveillon gegen La Ferté gaucher angetreten, als GC. Ziethen mit zwei Ravallerie - Regimentern in die Stadt ruckte. Zwei andere feiner Reiter-Regimenter, mit der reitenden Artillerie, maren im Mariche etwas zurückgeblieben, und die Infanterie ftand bamale noch in Etoges. Babrent Bietben bei Geganne bas Bivouat bezog, fliegen feine über die Stadt binaus gefendeten Patrullen auch icon auf bie Avantgarbe ber fichber Stadt nahenden Marschalle. Die an der Spige ber Kolonne marschirenden Dragoner wurden vom paniiden Odrecken ergriffen, und nahmen die Rlucht. Doch gelang es ben Bemühungen ber Gen. Belliard und Rouffel, fie wieder jum Stehen ju bringen. \*)

Die Marschälle, die nicht errathen konnten, was für eine alliirte Truppe und in welcher Starke jest plöglich in Sezanne eingerückt sey, beschloffen, die Stadt durch raschen Angriff zu nehmen, und sich dadurch einen Weg an den Grand Morin zu bahnen. Rouffels Dragoner machten, noch im nächtlichen Dunkel, den erften Angriff, und wurden zurückgeschlagen. — Nun

<sup>\*)</sup> So ergablt Roch in feinen Mémoires de la campagne de 1814 im II. Bande auf Seite 396.

brach ber Sag an. Die Frangofen erkannten jest bie Schwäche ber Preugen, diefe jum Theile bie Ubermacht ber vor ihnen ftebenden Frangofen. Biethen gabite bei fich faum taufend Reiter. Die Marfchalle ließen ihren Begner burch eine leichte Batterie in der Fronte befchie Ben; mabrend eine Dragoner - Rolonne rechts burch bas Thal von Bellescroix vordrang. Ziethen marfchirte nun von Seganne über Mouts gegen Granbs Effarts. Der Feind folgte ibm, und er erlitt bier einigen Ber luft. Als aber die zwei zuruckgebliebenen Kavallerie-Regimenter mit ber reitenben Artillerie ju ibm geftogen, wurde bie frangofische Reiterei zurückgewiesen. - Bab rend diefem Gefechte war die Division Chriftiani im Sturmfdritte burd Geganne nach ber Bobe von Do urs vorgerudt, bie am Bereinigungspuntte ber rechts über Meilleran, links über Efternan, nach La Ferté gaucher und Coulommiers führenden Strafen liegt. Um neun Ubr Bormittags mar biefes Befecht icon beendigt; in welchem Biethen, ben frangofischen Ungaben gufolge (Rod im II. B. S. 398), 200 Mann, barunter 60 Gefangene, verloren baben foll. -

Nachdem die beiden frangofischen Korps die Stadt paffirt hatten, machten sie bei Möurs halt, und die Marschälle gewährten ihren Truppen eine Rast von vier Stunden. Bon da wendeten sie sich, um der Spur des Marsches des Gl. Compans zu folgen, bei Estern an über den Grand Morin, dann über Reveillon gegen la Ferte gaucher. Als General Ziethen bei Grands Essatts sich überzeugte, daß die Marschälle ihn nicht über Möurs hinaus verfolgten, verstattete er seinen durch die angestrengte, seit dem vorigen Nachmittag fortwährende und nur durch das Gesecht bei Sezanne

unterbrochene Bewegung gang erschöpften Reitern einige Erholung. Dann sette er seinen Marsch auf berlangs bem rechten Ufer bes Grand Morin über Treffaux und Meilleran hinab laufenden Straße ebenfalls gegen Ca Ferts gaucher fort. —

Die Rolonnen ber beiben alliirten Beere maren in ben durch die Disposizionen ihrer Oberfelberren benfelben bezeichneten Stunden aufgebrochen.

Dem Kronprinzen von Würtemberg, ber mit ber Reiterei bes IV., V. und VI. Armeeforps bie Avantgarde ber Sauptarmee bilbete, maren noch 42 Gefdute der Ravallerie = Referve beigegeben worden. Er erreichte brei Stunden nach bem Abzug ber Marfoalle, - affo um bie Mittagszeit, - Sezanne. Der Kronpring marschirte bann weiter nach Möurs, wo er um zwei Uhr antam. Dort ferfuhr er, baß die feindliche Saurtmacht um ein Ubr Nachmittaas ben Marich gegen la Ferté gaucher fortgefest, jeboch nicht die alte Strafe nach Treffaur und Meilleran, fonbern die neue bei Efternan auf bas linte Ufer bes Morin bann über Reveillon, eingeschlagen habe. Der Kronpring fendete ben Ben. d. Rav. Baron Frimont mit ber Ravallerie des V. Urmeeforperechts auf ber alten Strafe nach Meilleran vor. Er felbst marschirte mit ber Reiterei des IV. und VI. Urmeekorps und der ju feiner Unterfühung bestimmten ruffifden Grenadier = Divifion links nach Efternan. -

Der Marschall Mortier zog in ber französischen Kolonne mit seinem Korps voraus. Es war vier Uhr vorüber, als er von Moutis gegen La Ferté gaut

der binabracte, und bort, wie mir fpater ergabien werben, balb barauf mit ber rechten Rolonne bes fole fifchen Seeres zusammenfließ. 3hm folgte in bedeutenber Entfernung ber Maricall Marmont. Die beffen Nachbut bildende Infanterie = Division batte binter Efternay und bem Grand Morin eine febr gute Stellung genommen. Die Brude, und ber Damm burd bas sumpfige Thal, maren fark befett. Der Ricon pring ließ den Feind eine Beile kanoniren, und bann einige Rosakenpulks bes Graf Dablen burch ben Aluf feben, um bie rechte Flanke bes Feindes ju umgeben. Die frangofifche Machbut verließ nun ihre Stellung, und ging auf bem Wege gegen Reveillon gurud. -Die Reiterei des Graf Pablen traf binter Efternan mit bem vom Dberft Blucher geführten Bortrab ber von Gen. Rapler befehligten Avantgarde des II. preußischen Armeetorps Rleift jusammen, welche, ber Disposizion bet Feldmarichalls gemäß, nach Seganne, und von da über ben Grand Morin gerückt mar. Beide Truppen folgten nun vereint bem Feinde nach.

Die französische Nachbut hatte indeß eine zweite Stellung hinter bem kleinen von Courgivaux über la Montagne und Aulnay in den Morin laufenden Bach genommen. Marmont wollte badurch dem Marschall Mortier den Rücken decken, und ihm die Zeit verschaffen, das Desilée von la Ferte gaucher zu bezwingen.

— In diesem Augenblicke traf auch der Gen. Ragler mit dem Haupttheil der Avantgarde des Kleistischen Korps von Esternay bei Tourneloup ein. Es befanden sich bei demselben einige Bataillone Infanterie. Diese ließ der Kronprinz gegen Aulnay vorrücken. Mit der Reiterei aber wollte er links abmarschiren, und selbst

Aber Courgivaur, Maifoncelle und Dierrelen nach Saint Mars vorruden; mabrent Graf Pablen rechts neben ibm nach Moutis jog. Daburch maren bie Quellen aller in jener Gegend am linten Ufer fich in ben Grand Do. rin ergießenden Bache, welche bem Reinde eben fo viele Aufstellungen jum Widerstande boten, umgangen worben. Die Strafe nach Provins murde ben Maricallen abgeschnitten, und ihnen die Möglichkeit benommen worden fenn, fich in bem vermutheten Salle, daß Raifer Mapoleon mit feiner Sauptmacht am linken Ufer ber Geine gegen Paris giebe, mit berfelben ju vereinigen. Auch konnte die alliirte Reiterei entweder bei la Ferté gaucher ben Marichallen zuvorkommen, ober fie boch gegen biefe Stadt bindrangen, bei welcher bie preufischen Rorps Port und Rleift, ber Disposizion gemäß, bamals icon eingetroffen und jum Empfang ber Marfcalle bereit fenn follten. Diefe tonnten bann ben fie von allen Geiten umgarnenden allierten Truppen um fo weniger einen ausgiebigen Widerstand entgegen fegen, weil fie am vorbergebenden Tage den größten Theil ibres Artillerie verloren batten, und am 26. beibe Korps gufammen nicht mehr als fieben Befduge gabiten.

Marmont erhielt bamals von Mortier bie Mittheislung, "daß diefer sich ben, Weg durch La Ferte nicht werbe öffnen können; indem die Stadt bereits von den Preußen besetht sey." — Es ware beiden Korps große Gefahr bevorgestanden, wenn sie sich bei La Ferte hätten zusammendrängen laffen. Sie konnten dort aufgerieben werden. Dann ware für Paris der Kern eines Beeres verloren gegangen, welches sich zu der Vertheibigung dieser Hauptstadt erst aus Nazionalgarden, Depots und Rekruten bilden mußte. —

Der Maridall Marmont hatte nun auch bereits bie beginnenbe Umgehung feiner rechten Flante mabrge nommen. Diefe Bewegungen wurden burch ben theils fumpfigen, theils lebmigten Boden febr erfcmert und vergogert. Befonders maren bie von Courgivaux gegen Moutis führenden Feldwege für die reitende Artilleris Pablens fo fdwierig befunden worden, bag ber Rrow pring befahl: "Pahlen folle nur feine Rofaten gegen Moutis aufftellen, mit feiner übrigen Reiterei aber fic links, über Gaint Martin bu Bauchet, nach ber großen Strafe wenden." - 216 St. Graf Pahlen DR a ifom celle paffirte, borte er bereits bas Feuer ber bei la Rerte gaucher auf bie Preugen geftogenen Spige bet Rorps Mortier. - Marmont verließ nun bie Stellung bei Aulnan, ohne ben Ungriff ber preußifchen Infante rie abzuwaften. Das Ravallerieforps Borbefoulle mar fdirte querft rechts ab, und jog über Reveillon, Montis und Saint Mars nach ber Sochfläche von Chartron ges. Die Infanterie folgte. Bei Moutis blieb ber Ben. Joubert mit der letten Infanteriebrigade fteben, um ben Marich ber übrigen Truppen nach jener Sochflache ju beden, wo fich fpat Abends auch bas Rorps Mortier bei dem Pachthofe Carnière mit Marmont vereinigte.

Der Bach von Montagne und Aulnay wurde nun von den Preußen überschritten. Oberst Blücher verfolgte den Feind auf dem Wege nach Reveillon. Gen. Ratler zog über Saint Martin de Bauchet gegen Moutis, von wo Gen. Joubert bereits Pahlens Rosaken verjagt und dort felbst eine Stellung genommen hatte. Der General kam bei Moutis an, und begann das Geplamter mit Jouberts Truppen, als der Kronprinz mit der Kavallerie und reitenden Artillerie eben Pierreley

erreichte. Da es schon spat war, durfte der Kronpring nicht mehr hoffen, noch bei Tage nach Saint Mars zu gelangen. Daber wendete er sich rechts nach dem von Reveillon auf Moutis führenden Wege. Joubert hatte biesen Ort bisher gegen Gen. Kahler und Oberst Blücher entschlossen vertheidigt. Nachdem aber des Kronprinzen reitende, Artillerie dort angekommen war, und Moutis mit großer Wirkung beschoffen hatte, erstürmte die preußische Infanterie das Dorf. Joudert zog sich über Saint Mars und Courtacon, aus welchen Orten er Kosakenposten vertrieb, nach Provins, welche Stadt er auch durch einen ununterbrochenen Nachtmarsch ohne weiteren Unfall erreichte.

Da bie Racht eingetreten mar, mußte bie Berfolgung bes Reindes von Geite ber Saustarmes auf gegeben werben. Diefe brachte bie Racht in folgenden Stellungen ju: Bon bem I V. und VI. Armeetorps lagerte die Ravallerie bei Doutis, die Infanterie bei Reveillon; Abtheilungen bei Billenouve la Lionne und Meilleray. - Das V. Armees forps marfdirte über Gaint Loup und Berben. Die Reiterei erreichte Meilleran, hinter welchem Orte bie zwei baierifchen, vorwarts bei Saint Barthelemp aber die zwei öftreichischen Brigaden lagerten. Die Infanterie tam erft fpat in ber Racht in bas Lager awifden Meilleran und Treffaur. - Das III. Armeetorys war um funf Uhr Morgens von Euvy und Courganion nach Treffaur aufgebrochen. Bei Pleurs fließ ber &DRE. Graf Frednel mit feinen beiben Regimentern, mit ber Brigabe Ochaffer, ber Munis. gionsreserve und bem Rolonnenmagagine jum Korps. Alls biefes bei Geganne anlangte, mar bie Stadt **303** Ber. milit. Beitfchr. 1839. I.

mit Armeewagen verfahren. Der gange Bagentran bes III. Rorps mußte, unter Bebedung ber Brigabe Ochaf. fer, jurudgelaffen werben. Infanterie und Ravallerie umgingen bie Stadt links, und marfdirten bis Brands. Essarts und Champguion. Da die lagerausstedenden Offiziere von Treffaur nicht jurudtamen, ließ ber F3M. Graf Gyulai die ermübeten Truppen bie Lager gleich bei ben genannten beiben Orten und bei 3 o pfel beziehen. Die Brigabe Schaffer fonnte mit bem Eran nicht durch bas verfahrene Geganne bringen, und mußte binter ber Stadt bie Nacht bivouafiren. - Das Streiftorps bes Ben. Raifaroff befand fich in ber Begend von Arcis, und jenes bes Ben. Geslamin jog von Seganne gegen Provins. - Die beiben Monarchen und ber Oberfeldberr tamen bei Ginbruch ber Racht in Treffaux an, in welchem Dorfe fie ibre Sauptquartiere nahmen. Bor diefem Orte, in le Begier, fanden bie Garben und Referven.

Die Bewegungen ber verschiebenen Kolonnen bes schlesischen Heeres wurden im vollkommenen Einstlange mit jenen der Hauptarmee ausgeführt. Die drei russischen Korps Langeron, Sachen und der Theil Winzingerodes unter Stroganoff marschirten von Etoges, Gl. Wotonzoff von Batry, nach Montmirail, bezogen dort das Lager, und FM. von Blücher nahm in dieser Stadt sein Hauptuguartier. — Der Feldmarschall hatte den Gen. Emannuel mit einem Theile des Korps Sachen bestimmt, in Eilmärschen in die Gegend von Meaux vorzurücken, und dort an einer vortheilhaften Stelle eine Brücke über

bie Marne zu schlagen. Dieser General war am Morgen mit 2 ruffischen Infanteries, I Dragoners, 2 Rossaken. Regimentern, 2 Pionnier. Kompagnien, 18 Geschüßen, und det Pontonnier. Kompagnie des Oberst Iwanoff mit ihrem Brückentran, aufgebrochen. Als er sich La Ferté sous Jouarre nabte, sand er die Stadt vom Feinde besett. Vereint mit einigen jest zu ihm gestoßenen preußischen Bataislons, vertrieb er die Franzosen aus der Stadt, und sette dann den Marschgegen Trilport fort.

Bon ben pre u fif den Rorps mar jenes bes Be. Bulow bei Coiffons gurudgeblieben. Die Rorps I. Dort und II. Rleift brachen am früheften Morgen von Montmirail nach La Ferté gaucher auf. Wir baben fruber bie Bewegungen angeführt, welche bie Ravallerie biefer letteren zwei Rorps, getrennt von benfelben, in der Borbut unter Ben. Ragler und Oberft von Bluder, in der Referve unter Ben. Ziethen, ausgeführt. Bei ben Korps felbit maren baber nur 6 Estas brons jurudigeblieben, von welchen 2 unter Oberft Bars burg an der Spige der Kolonne als Wortrab berfelben marfdirten. Als biefer Oberft La Ferte gaucher nabte, fand er eine frangofifche Truppe, welche er fur die Machut ber Maricalle bielt, ungefabr 6 Estadrons und 2000 Mann Infanterie ftart, auf bem rechten Ufer bes Grand Morin, pormarts biefer Stadt aufmarfdirt. Es mar aber ber Bl. Compans, welcher um Mitternacht von Ges zanne nach Reveillon gezogen. Um 26. mit Lagesanbruch batte berfelbe ben Marich nach la Ferte gaucher quiges führt, und fich bier fo aufgestellt, um ben Marfc feiner Trantolonne ju beden, die am linken Ufer bes Grand Morin auf ber Strafe nach Coulommiers fortructe. Go

wie biefe Rolonne fich allmalig entfernte, jogen fich auch bie Truppen bes Bl. Compans theilweise über ben Morin jurud, und marfdirten berfelben nad. Die Preugen begannen nun bie Berfolgung. Buerft ging ber Oberft Barburg mit feinen 300 Reitern auf einer bei ber Stadt gefundenen Furt nach bem linken Ufer aber, und nahm viele Rachzügler gefangen. Sobalb bie letten frangofischen Truppen La Ferté gaucher geraumt batten, erhielt bie eben an ber Spite ber Infanteriekolonne eintreffende Divifion Born bed Rorps Port ben Befehl, bem Feinde nach Coulommiers ju folgen. Ben. Born, nur von 50 Reitern begleitet, eilte voraus. Er erreichte ben frangofifchen Rachzug um awei Uhr Dachmittags bieffeits ber Stadt, bei Chailly, warf mit feinen wenigen Reitern 5 feindliche Estadrons, zerfprengte fodann ein Bataillon, und nahm ben Oberft mit 24 Offizieren und 400 Mann gefangen. Die frangofifchen Eruppen flüchteten in größter Unordnung über ben Fluß nach Coulommiers. Bier war in ber Racht Ben. Bincent von Rebais angetommen, batte ungefähr taufend Klüchtlinge von ben Korps ber Maricalle jufammengerafft, und nahm jest bie Divis fion Compans auf. Beide Generale raumten balb barauf bie Stadt. Compans ließ alle ibm nabe liegenden Bruden bes Grand Morin gerftoren, und bezog eine Stellung auf ben Soben von Montang Lauft. Um Abend befeste Sorn Coulommiers. -

Die zweite Division bes Korps Port, unter Pring Bilbelm von Preußen, war Nachmittags bei La Ferté gaucher eingetroffen, wo sie und bas Rorps Reist ihr Nachtlager beziehen sollten. Die Division stellte sich auf ben Sohen am linken Ufer des Grand

Morin. Die Stadt lag jenseits des Flusses in ihrem Rucken. Die diesseitige Vorstadt und das am Fuße der Söhe liegende Dorf Montblin wurden mit Infanterie besetzt. — Das Korps Kleist und die Artillerie-Reserve waren in dem Marsche seit Montmirail durch die schlechten Wege sehr aufgehalten worden, und befanden sich noch ferne.

Rach vier Uhr brach ploglich aus ben zwischen Moutis und la Ferte gaucher liegenben Balbchen bie Spite einer feinblichen Rolonne bervor, beren Starte burch bas eingetretene Dunkel verborgen murbe. Es mar nur zu erkennen , daß fie ftutte , als fie bie Boben vor ber Stadt mit allirten Truppen befest fab. Much febrte die Griße, sobald eine vor der Fronte ber Diviston Dring Wilhelm aufgefahrene 3molfpfunder = Batterie ibr Reuer gegen biefelbe gerichtet, wieder in die Balb: den jurud. Der Pring tonnte jeboch nicht miffen, welche Macht noch in benfelben ftecte, jeden Mugenblick beraus. fürgen und fich vielleicht den Weg nach Coulommiers gu bahnen fuchen tonnte. Geine fcmache Divifion burfte mabricheinlich nicht genügen, ben Teind aufzuhalten. Es befanden fich die Division Sorn bei Coulommiers, - bas Korps Kleift und bie Referve - Artillerie noch fern im Angug auf ber Strafe von Montmirail. G. b. 3. von Dort befahl baber, "bag Gen. Sorn fogleich ron Coulommiers auf bem rechten Ufer nach Rebais mar-- foire. Wenn ber Feind mit anfehnlicher Starte aus bem Balbe hervorkame, murbe die Division Pring Bilbelm fich auf bas rechte Ufer gieben , und fich fo aufstellen, baß der Fluß und die Stadt La Ferte gaucher vor ihrer Fronte lagen. Sier follte fie die Untunft bes Rorps Rleift , abwarten. Burbe aber ber Ruckzug nothwenbig, fo feb

berfelbe nach Rebais zu nehmen." — Die Divifton Pring Bilbelm ließ am linken Ufer einige Abtheilungen vor, 3 Bataillons zu beren Unterftügung auf bem rechten Ufer in ber Stadt, und ftellte fich mit bem Saupttheile hinter berfelben, auf ben Soben bei Corbelin und Saut Montigny.

Jene frangofifche Rolonne bestand in der That aus bem gangen Korps bes Marichalls Mortier, bas binter ben Balbden berangog. Mur bie Gvipe ber Rolonne batte fich außer benfelben gezeigt. Die vierftundige Raft bei Mours mar Urfache, bag bie Marfchalle nicht vor ben Preugen in La Ferte gaucher anlangten, und fich alfo fruber biefes für fie fo wichtigen Ubergangspunttes bemächtigten. - Der Marfchall batte zwar bie Stellung des Pringen Bilbelm rekognoszirt. Er lief bie Barbe = Infanterie bis Maifon Dieu vorruden, und bann orenete er an, bag eine Division auf ber Strafe porfturmen, eine andere fich langs bem Fluffe in bie Stadt fcbleichen folle. Der Ungriff murde aber febr matt begonnen, und gleich wieder aufgegeben. - Die Dacht brach ein. Die Lage bes Rorps fonnte bebenflich merben, wenn die übrigen preußischen Divisionen eintrafen. Das ber führte ber Maricall fein Korps nach ber Sochfläche von Chartronges burch die Ochlucht jurud, welche biefe und die Goben von Lecherolles von einander fcheibet.

Der Saupttheil ber beiben preußischen Armeekorps bezog nun bas lager bei la Ferte gaucher auf bem rechten Ufer bes Grand Morin, und die Gen. Pork und Kleist nahmen in ber Stadt Quartier. Die Division Sorn lagerte bei Rebais. Gegen Mitternacht trafen Gen. Kagler und Oberst Blücher mit ber Reiterei ber Vorhut, und Gen. Ziethen mit ber Reserve-Kavallerie, welche Lettere um neun Uhr durch Treffaux gezogen, im Lager bei La Ferte gaucher ein. —

Die französischen beiben Korps waren mit Einbruch ber Racht bei bem Pachthofe Larniere vereinigt. Durch jene vierftundige Raft bei Möurs hatten die Marsschälle die Gelegenheit verloren, mit dem Gl. Compans ben Rückmarsch über Meaux auszuführen. Seit die Preußen Meister von Coulommiers und La Ferte gaucher waren, konnte es denselben gelingen, früher als die Marschälle vor den Mauern von Paris anzukommen, und diese vermochten in ihrer gegenwärtigen Lage noch nichts zu thun, um die Jauptstadt zu decken. Es blieb ihnen keine andere hoffnung ührig, als auf einem zwar weiten Umwege, über Provins und Nangis, die Hauptsstadt vielleicht dennoch vor den Allierten zu erreichen.

Für die Bewegungen ber alliirten Sauptarmee am folgenden Tage (ben 27. März) wurde vom FM. Fürft Schwarzenberg noch am 26. im Sauptquartiere Treffaur folgende Disposizion gegeben:

"Die Ravallerie ber Avantgarb e, unter Rommando Geiner Königlichen Sobeit bes Kronpringen von Burtemberg, birigirt fich gegen Erecy, und nimmt Bebacht barauf, bes Feindes linke Flanke zu bedroben, und ihn zu hindern, die Strafe nach Melun einzusschlagen."

"Das VI. Armeetorps bricht um funf Uhr auf, marfchirt auf ber Chauffee über La Ferte, Chailly, Coulommiers nach Mourou, und ftellt fich auf ben Biben von Saut- und Bas-Mont. Martin gegen Crecy auf." "Das IV. Armeekorps folgt dem VI. auf ber felben Strafe um fechs Uhr Fruh, und ftellt fich im zweiten Treffen hinter dem VI. Armeekorps auf."

"Die Garben und Referven brecheh um fieben Uhr auf, und marschiren über Meilleran nach la Ferte gaucher, bann auf der Chaussee über Chailly auf Coulommiers, und stellen sich auf den Sohen von Petite Montanglaust ins Lager."

"Die Grenabiere ruden wieber ein."

"Die ruffifch e Gard e-Ravalle rie beckt allen Rolonnen die linke Flanke. Gie hat daber ihren Marich nach der Abmarichstunde der Kolonnen einzuleiten."

Das III. Armee forps bricht um sechs Uhr auf, marschirt links auf les hublets, paffirt über bie portige Brucke ben Morin : Bach, birigirt sich über ben Reveillon : Bach auf die Chaussee, und verfolgt solche bis Saint Pierre en veuve."

"Das V. Armeekorps bricht um zehn Uhr auf, und marfchirt über Saint Martin, La Ferte nach Chailly, und lagert fich auf ben Sohen dieffeits Chailly. Seine sammtliche Raulerie bleibt als Avantgarbe bei La Ferte gaucher."

"Die Pionnier-Kompagnien vom IV. und V. Armeetorps haben ben 27. um vier Uhr Früh in La Ferté gaucher einzutreffen; woselbst sie vom Oberftlieutenant Romer verwendet werden."

"Die Artillerie - Referve - Munizion und bas Rolonnen - Magazin trachten ben 27., Chailly zu erreichen, und zwischen Coulommiers und Chailly im Park aufzufabren."

Sen. Gestawin bleibt bei Provins, und fucht, zwifchen Montereau und Melun ju ftreifen, und, fo

wie Gen. Raifaroff von Arcie zwischen ber Anbe und Geine, vorzüglich von Tropes, Lesmont und Bar fur Aube Nachrichten einzuziehen."

"Das Sauptquartier tommt nach Couloms miers."

Der RM. von Bluder batte in einem Schreiben von neun Uhr Morgens aus Etoges bem Fürften Schwatgenberg angezeigt, "bag ber G. b. J. von Dort mit feinem Rorps und jenem bes Bl. von Rleift nach la Ferte gaucher marfdire, in ber Soffnung, ben Reind abzuschneiben. Muf Morgen babe nun zwar ber Feldmaricall bemfelben befohlen, nach ber Brude von Trilport zu marichiren. Sollten biefe beiben Korps aber, von la Ferté gaucher aus, ben Reind über Rofop ober Rangis abschreiben tonnen, fo ftelle er biefelben bem Rurften, welcher foldes am beften überfeben tonne, jur gefälligen Berfugung." - Gurft Ochwarzenberg ertheilte baber aus Treffaur noch am 26. Abends ben Ben. Dort und Kleift bie Beftimmung, ben Feind auf feinem Rudzuge unausgefest zu verfolgen. Er trug bem Rronpringen von Burtemberg auf, biefe Rorps mit feiner Reiterei gu begleiten und in ber Berfolgung bes Reinbes-ju unterftuben, und wies beide Benerale an die Befehle bes Rronpringen. Diefer fdrieb am nachften Morgen (27.) noch aus Meilleran : "Er werbe mit ber Kavallerie bes IV. und VI. Armeeforps, über Gaint Martin du Bauchet, auf den Weg von la Ferte nach Provins marichiren, um bem guruckziehenden Reinde mo moglich noch einen Borfvrung abzugeminnen, und ihm ben möglichften - Schaben jugufügen. Burbe er aber nur mehr beffen Nachzug erreichen, fo werbe er bie weitere Berfolgung bem Ben. Jort überlaffen, und fich wieder feinen Infanterie Rolonnen zu nabern suchen; ba biefelben nun gar teine Kavallerie vor sich haben, wenn nicht jene des V. Armeeforps an ihrer Spige marschirt. Der lehmige Boben dieser Gegend sey bereits am 26. Ursache gewer sen, bag ber Kronprinz die Bewegung über Courgivaur nach La Ferte nicht vollends ausführen konnte; ba die Artillerie nicht mehr fortzukommen im Stande war. Dieses ließe freilich hoffen, daß auch der Rückzug des Feindes gegen Provins sehr beschwerlich seyn werde. Allein des Kronprinzen Kavallerie, besonders die zwei Karassierdivisionen, sey so ermattet, daß sie durch den heutigen Marsch, außer der Straße, viel leiden werde."

Bald nachdem Raifer Alexander in Treffaux ange tommen, trafen bort bie Berichte ber Ben. Cger nitscheff und Raifaroff über bie am 25. Marg fatt gehabten Bewegungen Napoleons und feiner Urmee ein, aus welchen bervorging, daß frangofische Truppen Brienne und Tropes befett, und ber Raifer bie Macht in Bar fur Mube jugebracht hatten. Bom Ben. b. Rav. Baron Wingingerobe, bem es gang befonders aufgetragen mar, bie Bewegungen bes Raifers ju bemaden, und Alles, mas er von benfelben erfuhr, ichleunigft ju melben, mar noch fein Bericht eingelaufen. Der Burft Boltonsty fdrieb biefem General, im Auftrag bes Raifers, noch in biefer Nacht: "Es fen nach ben fo eben von Czerniticheff und Raifaroff eingetroffenen Berichten wahrscheinlich, baf Mapoleon aus Bar fur Mube nach Erones rude. Da er aus biefer Stadt zwei Bege nach Paris einschlagen konne; namlich: über Dogent und Pont fur Geine, - ober über Gens und Moret; folfenges außerft wichtig, bag Bingingerobes Streif. parteien gur rechten Beit von feiner mabren Maridrichtung

Nachricht verschaffen. Der General solle also bem Kalfer Napoleon mit der größten Thätigkeit auf dem Fuße folgen, und ihn bei Tag und Nacht auf seinem Marsche beunruhigen; was seine Armee bedeutend schwächen würde. Kaisaroff und Seslawin erhalten den Befehl, längs dem Ufer der Seine vorzudringen, um den Feind an Schlagung von Brücken zu hindern. Der Hauptzweck bestehe darin, den Feind nicht aus den Augen zu lassen. Wenn Napoleon, wie der Kaiser Alexander glaubt, aus Tropes auf Sens, Moret und Fontainebleau vorrückt, musse Winzingerode dessen linken Flügel durch den Wald von Fontainebleau umgehen, und sich immer im Rücken und in der Flanke des Feindes bewegen; während die beiden allierten Armeen, nachdem sie bei Paris über die Seine gegangen, bessen Fronte angreisen würden."

Das ichlesische Beer erhielt folgende allges meine Disposizion vom Feldmarschall von Blücher:

"Die Korps von Vork und Kleift marschiren nach Trilport. Sobald bie Pontonsbrüden daselbst, unter Bededung des Gen. Emanuel und der Avantgarde unter bem Oberstlieutenant von Klür geschlagen worden, und vollendet sind, wird Meaux besetht, und die Korps geben über."

"Das Rorps von Langeron marschirtnach Saint Bean und Sameron; — bas Korps von Sa den nach La Ferte sous Jouarre; — bas Rorps von Winging gerobe (bie Infanterie) nach Buffierre. Das haupts quartier ift in La Kerte Jouarre."

Für feine beiden Korps fagte Dort in einem befonderen Befehle noch: "bag das Korps Kleift um halb fechs Uhr Morgens aufbrechen und über Rebais und La Ferte fous Jouarre nach Trilport marfchiren folle. Um fleben Uhr werde bas Korps Dorf, — hinter bie fem die Referve-Ravallerie folgen. Zwei Bataillons, von jedem Korps Eines, hatten die Arrierogarde zu bilben. — Eine Zwölfpfünder Batterie werde der Divifion Pring Wilhelm beigegeben." —

## 38. Das Treffen bei Saint Digier.

Mit bem Plane bes Rampfplages.

An biefem Tage bestand, entfernt von ben allitten Beeren, bas von denselben unter dem Gen. b. Kav. Baron Winging ero be entfendete Reiterkorps ben benkwürdigen Rampf gegen Raiser Napoleon und bessen Hauptmacht bei Gaint Digier.

- Mapoleon batte die Nacht vom 25. - 26. Mir mit einem Theile ber Garben in Bar fur Mube gugebracht, mabrent ein anderer Theil bei Brienne und Doulevent bivouatirte. Der Maricall Macdonald bildete mit den von den Gereralen Milbaud und l'Se ritier befehligten Divisionen bes V. Reiterkorps und mit bem II. Infanteriekorps die Nachbut bei Sumbe court, Allicamp, Louvemont, u. f. w.; bas VII. und bas XI. Infanterieforps ftanden bei Baffy. Da bem Raifer jebe genauere Renntnig über bie Bewegungen ber allirten Beere mangelte, fcidte er gegen Mitternacht einen feiner Abjutanten an Mac bonalb, um bierüber einige Radricht zu erhalten. Der Marfchall und bie beiben Ravallerie: Generale außerten: "Gie batten in ben letten paar Tagen vom Beinde nichts als leichte Reiterei gefeben. Beinabe mußten fie glauben, daß ihnen wirklich nur Reiterei allein

gefolgt fen, und bag bie beiben alliirten Beere fich vereiniget, und eine andere Richtung eingeschlagen batten." - Der Raifer batte aber etwas fruber, als ber Abjutant jurudtam, von bem Maire aus Gaint Digier die bereits ermabnte Botichaft em. pfangen, "baß die Unführer ber allierten Reiterei, gleich nach ihren Ginrucken in biefe Stadt, Bobnungen für ben Raifer von Rußland und König von Dreu-Ben ausgesucht, bas unverweilte Gintreffen bes großen Sauptquartieres angefündigt, und ihre Truppen als bie Avantgarde der allirten Beere bezeichnet batten." -Obwohl der Raifer bisber noch gar nicht gezweifelt batte, daß wenigstens ber größte Theil der allierten Streit-Erafte ibin nachziebe, fo machte ber Bericht Macdonalds, welcher mit ben Musfagen ber Sags guvor gefangenen allierten Golbaten übereinstimmte, im frangofifchen Sauptquartier boch einigen Gindruck. Napoleon befchloff, fich burch eine große Refognoszirung von ber Unwefenbeit ber verbundeten Sauptmacht an der Marne die Uberjeugung ju verschaffen, und bann, wenn er fie wirklich bort fande, berfelben auf biefem fur ibn gunftigen Terran eine Odlacht ju liefern. Daber befahl er, bag fic gegen ben Morgen bes 26. alle Truppen an bie Marne umwenben follten. Bon Baffp aus wollte er mit einem Angriff auf die vor Saint Digier ftebenden alliirten Truppen ben Rampf beginnen. -

Als der Gen. Baron Tettenborn mit Tages, anbruch von Eclaron feine Truppen weiter vorführen wollte; fand er feine Erwartung, daß der Feind die am fpaten Abend des 25. noch befetten Dorfer in ber Nacht geräumt haben durfte, keineswegs erfüllt. Die zwei Kofaken Regimenter, welche die Nacht in hum=

becourt zugebracht, waren gegen Morgen burch bie brobenben Bewegungen einiger ftarker feinblicher Kolonimen genöthigt worden, bieses Dorf zu räumen, und sich dieseits besselben aufzustellen. Die französischen Reiterposten standen nun vorwärts Sumbecourt; hinter benselben Infanterie. Doch wurde damals noch feine weitere Bewegung in den feinblichen Lagern wahrgenommen. — Der Gen. d. Kav. Baron Winzingerode befahl so eben dem Gen. Benten dorf, mit einer Reiter-Brigade von Saint Dizier zu Tettenborns Unterstützung vorzurücken. —

Best versuchte es ber Gen. Baron Zettenborn, in' das Dorf humbecourt einzubringen. Da bie Plankler ftarken Widerstand fanden, beschloß ber Bene ral, einen allgemeinen Ungriff mit Nachbruck auszu führen. Diefer ichien im Beginnen, einen glangenden Erfolg ju versprechen. Die frangofischen Borpoften mur ben geworfen, Diteter und Unterftugungen nieber gemacht, und einige ruffifche Reiterscharen brangen bis an bie Beden vor, welche bie erften Baufer von Sumbecourt einfaßten. Doch bier fand bas Borfdreiten,fein Ende. Bablreiche Rartatidenfcuffe und ein moblunter baltenes Dubketenfeuer verriethen bie Unwesenheit be beutenber Truppenmaffen mit vieler Artillerie, und bieb ten die Ruffen im Borbringen auf. - Gleich barauf begann bie gange feindliche Linie, fich in Bewegung ju fegen. Gie bildete allmählig einen weiten Salbereit, und es war leicht zu erkennen, daß ber Reind nun felbst jum Angriff fcreiten wolle. Der Ben. Baron Tettenborn traf fonell die burch bie Umftanbe gehotenen Bortebrungen. Er fcicte die Mehrzahl feiner Gefcate und die regulare Reiterei nach bem rechten Ufer gurud,

und ließ bem Gen. b. Rav. Baron Winzingerobe melben, "baß er die ihm zugedachte Berftarkung bermalen nicht mehr benöthige, und daß dieselbe vielleicht in ber Posizion besser zu verwenden senn durfte, in welcher bas Sauptkorps sich jenseits des Flusses zum Empfang bes Feindes aufstellen wurde."

Der Oberbefehlshaber theilte jedoch feineswegs bie Meinung, bag die feindliche Sauptmacht felbft im Unjug fen. Er wollte noch mit feinem Entschluffe. warten, bis die ferneren Bewegungen ber Frangofen ihre Ubfichten beutlicher verrathen murben. Daber begab er fich felbst auf bas linte Ufer, ju Ben. Tettenborn. Diefer ordnete nun noch einen Ungriff ang um ben Reind gur Entwidelung feiner Steitfrafte ju verleiten , und baburch beffen Starte ju erfahren. Die Frangofen rückten aber ben Rofaten entgegen. Reitenbe Batterien jagten im Galopp vor. Starte Ravalleriekolonnen entwickelten fic. Binter ben Reitern jogen Daffen frangofifder Infanterie im Gilmariche langs ben Balbern berab, bie fic von bem Mittelpunkte Bumbecourt ju beiben Geis ten bis an die Marne ausbehnen. Je naber diese Trups pen tamen, um fo mehr beschleunigten fie ihre Bemegungen. Go fonell und mit folder Überlegenheit an Babl gefcah enblich biefe Borrudung, bag biefdmache ruffifche Borbut, - die feit feche Uhr Morgens, obwohl ein Theil berfelben, wie ermabnet, icon nach bem rechten Ufer gurudgeschickt worben mar, bennoch bisgegen Mittag ihre Stellung behauptet hatte, - burchaus nicht genügte, biefe Feinde noch langere Beit aufzuhals ten. Auch murben bie zwei Ranonen, bie noch julest jur Unterftugung ber Rofaten feuerten, garbalb burch gebn gegen fie aufgefahrene frangbfifche Befduse jum

Schmeigen gebracht. Was fich bis jest von feinblichen Eruppen zeigte, wurde auf 15—20,000 Mann geschät, und wuchs balb nachher auf mehr als 30,000 Mann an. Die Gefahr ber Borhut stieg mit jeder Minute, von biefer Übermacht umringt, abgeschnitetn, geschlagen und in die Marne geworfen zu werden.

Sen. b. Rav. Baron Wingingerobe war nun überzeugt, daß ber Reind wirklich mit bedeutender Dacht nabe. Er eilte nach bem rechten Ufer gurud, um bort bas Sauptforps jum Empfange ber Frangofen aufzuftellen. Ben. Baron Zettenborn aber griff mit brei Rofaten - Regimentern bie Frangofen an; zwei andere folde Regimenter folgten als Ruchalt. Blucklicher Beife erlaubte es det fcmale, von beiben Geiten durch Bab ber eingeengte Canbitrich langs ber Strafe ben Franjofen nicht, eine breitere Fronte, als die Rofaten zeige ten, ju entwickeln. Much bie gegen bie Blanken bet Letteren gerichteten Bewegungen des Feindes murden burd Terranbinderniffe febr verzogert. Der rechte Rlugel ber Rofaten gewann bamals fogar Bortheile. Dort murden viele Frangofen getöbtet, und mehrere gefangen. Unter ben Letteren befand fich auch ein Sauptmann von Macdonalds Generalftabe, welchen der Marfchall jut Rührung ber Rolonnen vorgeschickt batte .- Diefer verficherte, bag Raifer Mapoleon mit feiner Sauptmacht wirklich in der Rabe angekommen fep.

Gen. Lettenborn hatte den Engweg von Balcour im Ruden, welchen der Feind burch die Balber von Grand-Jard und Bal unbemerkt erreichen, und den Rofafen den Rudweg nach dem rechten Ufer abschneiden konnte. Es wurde daher für ihn von der bringenbften Nothwendigkeit, ohne Zögern hinter die Marne gurudqugeben. Baron Tettenborn hatte fich bisher nur barum noch auf bem linken Ufer zu behaupten gesucht, damit Winzingerode die nöthige Zeit gewinne, sein Reiterkorps bei Saint Dizier zu sammeln. Noch stand dieser General an, ber Melbung Tettenborns, "daß das ganze Seer des Kaisers im Unzuge sey", vollen Glauben zu schenken; bis er seine Vorhut durch die Übermacht zusrückgedrängt sah, und zugleich von den Höhen starke. Rolonnen in die Fläche von Saint Dizier herabzogen, und das zahlreiche sie begleitende Geschütz dieselbe mit lebhaftestem Feuer bestrich.

Ben. Baron Tettenborn ließ inden die ruckgangige Bewegung beginnen. Der Streif offenen Canbes von Sumbecourt bis an die Marne bei Balcour ift auf beiden Geiten mit Balbern eingefaßt, bie bamals fcon von ben Frangofen befett maren. Die' Marne tonnte in biefer Gegend nur auf ber einzigen gurt von Boiricourt überschritten werden. Die Rosaten murben in biefem Momente von einer gebnfachen Übermacht mit Ungriff bedrobt, und aus frangofifchen Batterien von brei Geiten beschoffen. Der Ben. Baron Tettenborn orbnete feine Regimenter jum Rudmarich in Echellons, bie einander wechselseitig unterftütten und aufnahmen, und fich langfam, babei immer mit fefter Saltung, bem Fluffe naberten. - Go waren allmählig bereits vier Ros faten & Regimenter binter ben Rluß juruckgegangen. Tettenborn felbit befand fich noch mit dem fünften ober letten auf bem linten Ufer. Um bem ihm nachfolgenben Reinde zu imponiren, und baburch auch biefem Regimente einen ungefährbeten Rudgug ju fichern, machte der General jum Ochein eine Bewegung vorwarts, als ob er nochmals zum Ungriff fcreiten wolle. Die Frangofen flutten, hielten an, und auch biefes Regiment gewann nun bas jenfeitige Ufer ohne Störung. Gen. Tettenborn hatte nicht einen einzigen Gefangenen versloren, und alle feine Verwundeten mit fich über die Marne zuruckgebracht.

٠,

Mls Gen. Baron Tettenborn ben Ubergang ausgeführt batte, mar auch bereits der größte Theil der feind= lichen Sauptmacht in der fcmalen, vor Caint Digier, von ber Strafe von Joinville langs bem linken Ufer gegen Balcour binlaufenden Flache angekommen. Wingingerodes Reiterei batte auf biefer glache ibre Krafte nicht entwickeln konnen. Denn fie ift von Weingarten und Adern burchichnitten, von brei Geiten burch Bebolge und Soben, auf der vierten von der Marne um= ichloffen, - baber für ein Reitergefecht febr ungunftig. Der Rudgug nach bem rechten Ufer batte alfo eber an= getreten werden muffen, als ber Feind berankam, und bann biefen ju bindern vermochte. Indeg befanden fich ! in Saint Digier 800 ruffifche Jager; Die einzige Infanterie, die Wingingerode an diesem Tage gur Berfügung batte. Diese wollte ber General nicht durch einen mit ber Reiterei eilig ausgeführten Rückzug bem Feinbe preisgeben. Daber befahl er bem Gen. Tettenborn, mit ber Borbut bie auf bem rechten Ufer von Gaint Digier nach Bitry fuhrende Strafe ju behaupten, binter welcher er ben Saupttheil feiner Reiterei aufstellte.

Der linke Flügel derfelben bestand aus ber vom Ben. Balt befehligten Dragonerbivifion von 1200 Reitern \*), hatte eine Batterie von zwölf Geschüßen

<sup>\*)</sup> In dem früher mitgetheilten Standesausweise der Reiterei Biugingerodes find bei der Dragonerdivision

or ber Fronte, und lebnte fich links an Gaint . Die ier. Der techte, unter Gen. Baron Tettenborn, . egriff das Sufaren = Regiment Elifabethgrod , 2 Esta. tons von Mum Bufaren, die 2 vreußischen Landwehre Estadrons des Majors Falkenhaufen und neun Rofatenlegimenter, und gablte mit 3000 Reiter. Diefer Fluel bilbete mit ber Linie bes Gen. Balt einen vormarts bogenen Saten, und lebnte fich in feiner rechten Flante t bie über bas Dorf Perthe nach Bitry führende Strafe. - Mls Referve maren binter Balt 30 Gefdute, bas ufaren = Regiment Pawlogrod, Die übrigen Estadrons n 3fum, bas polnifche und bas volhynifche Ublanen. egiment, bas Mirginstifche reitenbe Jager-Regiment, s freiwillige Rofaten = Regiment bes Oberft Jacontoff to noch zwei andere Rofatenpults aufgestellt. Diefe n den Generalen Orurt und Bentendorf befehite Reserve von beiläufig 2200 Reitern flütte fich links enfalls auf Saint Digier, und bedte bie von bier ich Bar le Duc führende Strafe. Gaint Digier mar

Balk nur die drei Regimenter Sankt Petersburg, Riga und Finnland angeführt. Nach der Bersicherung von Augenzeugen bestand aber diese Division am 26. Marz aus vier Regimentern. Doch konnte der Name des vierten Regiments nicht in Ersahrung gebracht werden. Es muß also dahingestellt bleiben, ob damals bereits ein viertes Dragoner-Regiment der Division Balk von einem andern Armeekorps zugetheilt, oder ob nur ein anderes Reiter-Regiment der Reserve dem General an diesem Tage untergeordnet worden ser. Dier ist auch noch in Erinnerung zu bringen, daß acht Rosaken-Regimenter, oder 2000 Reiter, unter Gen. Czernitscheff entsendet waren.

bekanntlich mit 800 Fußjägern besetzt. Im Ruden bet linken Flügels lag ber Wald von Maurup, welcher mit einer Abtheilung dieser Jäger besetzt war. Das recht Ufer der Marne von Saint Dizier, bis gegen Larzicour bewachten einige Scharen Rosaken. — Die nach Witry führende Straße liegt hoch, und beherrscht die nachkte Strecke des Flusses. Auf ihr waren daher die 12 Seschützte des Gen. Balk und 8 des Gen. Tettenborn aufgestellt. Saint Dizier wollte Winzingerode noch einige Beit vertheidigen lassen, und im äußersten Falle neben dieser Stadt vorbei, auf der Straße nach Bar le Dut an der Orne, auch Ornain genannt, zurückgehen. —

Der Raifer Napoleon betrachtete, von ber Sochfläche bei Balcour aus, die am andern Ufer ge nommene Stellung der Gegner, und ließ dieselbe aus den auf der dortigen Sobe aufgefahrenen Batterien beschießen. Er hegte nun keinen Zweifel mehr, daß diese Truppen die Vorhut der allitten Hauptarmee bildeten. Daber befahl er, daß die zurückgebliebenen Infanterie divisionen den Unmarsch von Wass beschleunigen, die Neiterei aber sogleich, unter dem Schutz jener Batterien, auf der Furt bei Poiricourt den Fluß überschreiten sollten.

Es war in der Mittags ft unde, als die ersten Scharen französischer Plänkler durch den Fluß ritten. Die Reiterkorps hatten sich indeß in Kolonnen gestellt. Gen. Gebastiani ging mit seinen vier Gardedivissenen Excelmann, Colbert, Letort und Berkheim zuerst durch den Fluß. Dann folgten die zwei Dragonerdivisionen des V. Korps Mithaud und die Dragonerdivision Trelliard des VI. Korps Valmp, endlich die Kürassierdivision des II. Korps Salmp, endlich die Kürassierdivision des II. Korps Saint Germain

und die Kavalleriediviston des GE. Le fe b vre - Desnouettes. Diese Reiterkorps marschirten an Sebastianis beiden Flügeln auf. Bei der Stärke der hier vorhandenen Reiterei, bei der Art ihrer Ausstellung, und bei
der Beschaffenheit des Terräns, welches diese Truppen
vor sich hatten, war es nicht zu verkennen, daß dieselben die Bestimmung hatten, einen großen Schlag auszusühren, und das Geschick des Tages zu entscheiden.
— Die Infanteriekorps II. Gerard und XI. Molitor hatten die Weisung, der Kavallerie bei Hoiricourt
nachzuziehen. Marschall Oudinot marschirte mit seinem VII. Korps, auf der Straße von Joinville, gerade
gegen Saint Dizier.

Es waren bereits bei 10,000 frangofifche Reiter bieffeits ber Marne angelangt, und hatten fich am rechten Ufer, in mehreren Linien von bichten Ungriffskolonnen, zwischen Sallignicourt und Boiricourt aufgestellt. Gie konnten fich nun zwischen bem linken ruffifden Flügel unter Ben. Balt und dem rechten unter Gen. Baron Tettenborn einbrangen. Wenn bie fo überlegene frangofifche Reitermacht ben Ungriff auf ben eingebenden Winkel ausführte, in welchem die beiden Klügel an einander/stießen, und dort die Linie durchbrach, fo mußte ber rechte Flügel gang ficher von Saint Digier abgeschnitten werben. Mit jedem Augenblicke mar vom Feinde ber Ungriff zu erwarten, und Raifer Rapoleon fethft mar bereits dieffeits ber Marne eingetroffen, um benfelben zu leiten; mabrend bie Infanterie des II. und XI. Rorps eiligst durch ben Fluß jog, fic binter ber Reiterei aufftellte, und ihre Boltigeurs in die zwischen den Reitermaffen fich ergebenen Intervallen vorschob, - Dubinot mit bem VII. Rorpe Gaint

Dizier angriff, — bie Garbe. Infanteriebivifionen Friant und Lefebvre. Desnouettes aber im Eilmariche von Wassy heranzogen.

Die größte Befahr mare jeboch eingetreten, wenn bas ruffifche Korps jest eine rudgangige Bewegung be gonnen batte; bei melder ber Reind gang ficher Bele genheit gefunden baben murbe, Blogen ju benühen, und bem Gen. b. Rav. Baron Wingingerobe einen fehr bedeutenden Berluft zuzufügen. Eben fo gefahrvoll fcien es, febend ben Ungriff von folder Übermacht abzumarten, beren Unprall, wenn er nicht fcon bas erfte Dal bie fcmachen Begner übermaltigte, boch fo oft und immer mit frifden Truppen wiederholt werden fonnte, daß ber endliche Gieg ber Frangofen burchaus nicht gu be zweifeln war. In biefem Momente fendete ber Gen. Baron Zettenborn feinen Abjutanten, ben Rittmeifter von Lachmann, jum General Bale, und ließ benfelben einladen, ben Frangofen guvorzukommen, und mit ber gangen Reiterei jugleich fich auf biefelben gu werfen. Diefer General willigte ein, einen folden Ingriff auszuführen; "doch wollte er noch vorber die Franjofen burch fein Rartatichenfeuer murbe machen," -Durch biefe Bogerung muchs nun die Gefahr mit jeber Gekunde. Die frangofische Reiterei batte bis zu ber rufe fifchen Stellung nur eine fo fcmale Terranftrecte gurude julegen, daß man zweifeln durfte, ob die Wirkungen bes Artilleriefeuers, in bem furgen Momente bes Chots, einen bedeutenden moralifchen Ginbruck auf fie machen wurden. - Da faßte ber Gen. Baron Zetten born ben Entichluß, felbit jum Angriff ju fcreiten. Er ftellte fic an bie Gpipe bes Sufaren-Regiments Elifabethgrob, und ließ jum Angriff blafen. Zwei Rofaten-Regimenter fcicte er rechts gegen ben außersten linten Flügel ber Frangosen. Im zweiten Treffen folgten noch sieben Rosfaten Regimenter, um beim Gelingen bes Angriffs jeben sich barbietenden Bortheil augenblicklich zu benüsten. Links schloffen zwei Eskadrons von Isum Sufaren bas erste Treffen.

Der General warf fich ploblich mit größtem Ungefum auf bie feindlichen Maffen, bie, ibm an Babl mehrfach überlegen, nichts weniger als einen Ungriff erwartet batten. Die 2 Estadrons Isumstifden, 6 Elifabethgrodifchen Sufaren und die zwei Rofaken - Regimenter bes erften Treffens brangen mit folder Tapferteit in die Reihen der überraschten Franzosen ein, daß es ibnen gelang, bie erfte Linie berfelben ju burchbrechen. Diefelbe mantte, murbe geworfen, und fluchtete auf Die zweite Linie. Tettenborn verfolgte die Fliebenden. - Rugleich prallte von ber Division Balt bas Dragoner-Regiment St. Petersburg (jest Graf Czerniticheff) vor. - Die zweite frangofische Linie war burch die Flucht ber erften ebenfalls ericuttert worben. Batte bie gange ruffifde Reiterei jugleich angegriffen, fo burfte fie einen gunftigen Erfolg hoffen. Go aber mar bie Ubermacht ber Begner ju groß. Die zweite frangofifche Linie bestand aus Gaint Germains Ruraffieren, welche feft bielten, und ihre langen Schwerter weit vorwarts ftrecten. Die leichten ruffischen Reiter machten feche Schritte vor benfelben Salt. Die beiden Linien betrachteten einander mehrere Gefunden, und wechselten einige Diftolenschuffe,

Indef eilten von allen Seiten frische frangofische Reiterscharen in die Flanken Tettenborns. Die in die Intervallen eingerückte Infanterie überschüttete die rusfiche Reiterei mit einem Augelhagel. Bu gleicher Beit

bie Garbe Dizier angriff, Friant und Lefebore Desnouett von Baffy berangogen.

Die größte Gefahr marbas ruffifche Rorps jest eir gonnen batte; bei welche genheit gefunden habe und bem Gen. b. Ra' bedeutenben Berlug

es, ftebend ben ? ten, beren 2r' die sawa**a**r

"jöfifchen Reitermaffen. Diefe rudten ats mer mit f mehr behutfam vor, ans Beforgniß, nun amelf amgangen gu werben. Daburch gelang es bem rechten Blugel, ohne weitere bedeutende Stoben Rudmarich fortzuseten. Huf der nämlichen paje war eine Rolonne von Gepactwagen und Sande geben im Buge begriffen; wodurch die weichende Reis mei in einige Bermirrung gerieth. Diefe murbe jedoch wird die erfolgreichen Bemubungen bes Ben. Baron gettenborn und durch die Rube und Entschloffenbeit,

Schon bei dem Dorfe Perthe fammelte Ben. Baron Tettenborn feine Reiter wieder, und schnell standen fie gefchloffen dem Marfchall Macdonald entgegen. Diefer machte feinen Versuch, Die Vorbut weiter gurudgubrangen, und begnügte fich, ein. Beplanter beginnen ju laffen, das bis jum Abend fortgefest wurde. In ber

áran zosen can. Balts onen gingen . murbe burd

sael in Gefabr, lud mar berfelbe r auf bem linken

.n ausgefest. Daburd

.a Rudtug genöthigt, und om Marfcall Macdonald

.e gegen Bitry führenben Strafe. .e jablreichen Rofaten gegen die linte

melde die ruffifden Truppenkommandanten, fo wie der Major von Kalkenhausen und alle ruffischen und preufifchen Offiziere bewiesen, gar bald wieder geboben.

Nacht zog fich Tettenborn bis Marolles, vor Vitry,



Daß der Berluft der vom Gen. Baron Tets'aten Truppen, bei folder Gefahr und in
ampfe, nicht mehr als 60 Mann an
en betragen, war bloß deffen eben
Entschluffe, selbst anzugreifen,
banken, mit welcher seine Reis

.11. ---

Jen des Unfalles furg ermabnet, .m linken Flügel ftebenben Dragoner . alf getroffen, und geben nun ju ber ausen Schilderung ber bort fatt gehabten Ereig= ge über. Der Gen. b. Rav. Baron Wingingero= be war, wie icon Serührt worden, mit dem linken Rlugel und ber Referve ober bem, bei 3400 Reiter und 800 Fugiager gablenden Saupttheil feines Rorps, bem Beinde im Ungriff nicht zuvorgekommen; sondetn erwartete benfelben in ber zwischen ben Strafen von Bitro und Bar le Duc genommenen Stellung. Die Linie ber von Ben. Balt befehligten Dragoner lief por den Balbern von Trois Fontaines und Maurup, zwifden ben Orten Bouilleres, Gaint Gullien und Billiers en lieu bin. Die Referve, unter den Generalen Drurt und Bentenborf, ftand binter ibm, und lebnte fich mit ihrem linken glugel, jenfeits ber Strafe von Bar, an ben Balb von Uncerville. Der Gen. Bentenborf mar bekanntlich dem Gen. Tettenborn jur Silfe vorgetudt, aber von dem G. b. R. Baron Wingingerobe, noch vor bem am rechten Ufer ftattgehabten Gefechte, jurudgerufen worden. Benten. borf erreichte, vom Reinde unbelaftiget, Saint Digier, burch welche Stadt er auf die Strafe von Bar ging, bie nach bem Gefechte bes rechten Blugels ber

einzige Radzugsweg Winzingerobes blieb. Denn Racbonalb hatte bie Strafe von Vitry, bis Perthe, mit velen Truppen eingenommen, und Winzingerobe war von berfelben burch bie Sauptmacht Napoleons ganzlich abgeschnitten.

Als Benkenborf außer die Stadt gelangte, fand er ben Betancourt icon ein frangofisches-Bataillon, welches Q u bin ot über bie obere Marne geschickt batte, um bie Strafe nach Bar ju befegen. Bentenborf ließ burch ben Oberft Alferieff mit 2 Sufaren : Eskabrons jenes Bataillon angreifen, und es wurde in die Flucht gejagt. Mun ftellte fich Bentenborf auf biefer Strafe fo auf, bag fein rechter glugel fich an bie Gumpfe oberhalb Billiers en lieu febnte, ber linke aber burch ben General Marifch fin mit 3 Rofaten = Regimentern zwifden Chancenay, Betancourt und Ancerville, gebeckt murbe. Die Strafe felbft mar mit mehreren Gefduten ber Referve befest. - Saint Digier murbe von ben ruffifden Jagern gegen bie von Dubinot jest begonnenen Ungriffe durch mehtere Stunben bartnäckigst vertheibigt, und erft Nachmittags geraumt. Die Jager erlitten bierbei einen bedeutenden Berluft. Als der Feind biefelben aus der Stadt lebhaft verfolgte, murbe ein Theil gefangen, ein Theil gerfprengt. Biele Jager, die fich in die Balber geworfen, folichen burch dieselben bis Bar, und gelangten alfo am nachsten Sage icon wieber zu ihrem Rorps.

Napoleon hatte fich indef, wie schon ermahnet, mit außerordentlicher Übermacht und bem größten Unsgestum sowohl auf Tettenborns leichte Reiterei, als auf Balts Dragoner geworfen, und ben Sauptstoß besonbers gegen ben eingehenden Winkel gerichtet, in web

dem bie belben ruffifden Blugel jufammenbingen. Der Raifer ließ die Fronte ber ruffifchen Dragoner auf mehreren Punkten gwifden Bouilleres und Billiers . en lieu zugleich angreifen. Die vier Dragoner - Divifionen: Milbaud und l'Geritier vom V., Trelliard vom VI. Korps und Letort der Garde rückten in erfter Linie vor. Die Garte ju Buß folgte benfelben im Lauffdritt nach. Milbaud nahm fieben ber bisber vor Balts Linie bie Strafe von Bitry beschießenden Ranonen. Die übris gen funf Gefdute, fo wie bie vorgezogenen Batterien ber Referve, mußten fich nach wenigen Ochuffen in ben Bald von Trois Fontaines flüchten, und suchten bann. bie Strafe nach Bar bei Chancenanund Boudonvilliers wieber ju gewinnen. - Das Bentrum ber ruffifden Reiterei mar indeß in jenem eingebenden Bin-Eel burchbrochen worben. Letort mit ben Barbe = Drago. nern bieb ein Quarree ber aus Saint Digier abziehenben Bager gusammen. Der linte Rlugel und ein Theil ber Referve wichen in bie Balber jurud, flüchteten bann auf die Strafe nach Bar, und, fo wie fie biefe gewonnen batten, bem Rlugden Orne gu.

Rur Gen. Benkenborf erhielt sich mit seiner Brigabe ber Reserve noch einige Zeit auf der Straße nach Bar. Napoleon fand sich durch ihn in der Berfolgung Winzingerodes aufgehalten. Daher wendete er einen großen Theil seiner Macht gegen diese Brigade, welche rechts, der Gumpfe von Villiers wegen, nicht umgangen werden konnte. In vorderster Linie stand Oberst Laschkareff mit 2 Eskadrons des husarens Megiments Jum. Um Benkendorfs bedrohte, Geschütze zu vetten, stürzte sich der Oberst mit seinen husaren in die dichten französischen Reitermassen. Gein helbenmuth

blieb nicht ohne Erfolg. Zwar murbe er von den Barbe-Lanciers mit mehreren Langenstichen verwundet, bann vom Pferde geriffen und gefangen. Aber jene Beidune maren gerettet. - Sinter 3fum maren 6 Estadrons bes Sufaren Regiments Pawlogrod aufgestellt. Diefe widerstanden bem Feuer der vom Feinde gablreich berangebrachten Artillerie, und bedten ben Rudjug bes Ben. Benkendorf, welchen ber Marschall Oudinot mit der Dragonerdivifion Trelliard und ben Reitergarben auf ber Strafe von' Bar verfolgte. Der Marfchall ging bei Saudrupt über ben fluß Gaur, und ructe bis in bie Nabe bes Dorfes Brillon vor; mo fich Bentendorf wieder aufstellte, und die frangofifche Reiterei, als eben bas nachtliche Dunkel Die Begend bebeckte, Die Berfolgung aufgab. Überhaupt hatten die Franzosen in berfelben geringen Nachdruck gezeigt. Go oft ihre Barbe-Reiter ruffifden Sufaren ju nabe tamen, murben fie von benfelben ftets fraftig jurudgewiesen. - Unter bem Odute Benkendorfe batten indeß die übrigen Truppen Winzingerodes Barle Duc erreicht, und begannen am Abend fich bort ju fammeln und zu ordnen.

Das ganze ruffische Korps hatte in biesem Gefechte, an Tobten, Verwundeten und Gefangenen zussammen, bei 1000 Reiter und 500 Fußiäger, dann sieben Geschütze verloren. In Rochs Mémoires de la Campagne 1814 wird Seite 553 angegeben, daß die Ruffen in diesem Treffen 15 bis 1800 Mann, darunter ungefähr 500 Gefangene, dann g Kanonen, — die Franzosen nicht über 600 Mann in Allem verloren hätten. Thie bau de au in seiner Histoire de la Franco Tome IX. page 629 schätzt den Verlust der Ruffen auf mehr als 2000 Mann. —

Beneral Czernitich eff mar mit feinen 2000 Rosaten von Giffaumont über Chavange nach Ronan l'hopital an die Boire marschirt. Seine Bortruppen fließen mit frangofischen, über Brienne vorgefcickten Patrullen gufammen. 2luch bemerkten fie 216= theilungen einer Ruraffier Divifion, welche, außer jener leichten Division Maurins, gur Dedung des Marfches in ihrer linken Flanke aufgestellt mar. - Machdem Ezerniticheff erfahren, daß der Feind Brienne geräumt batte, fo bielt er beffen Marich nach Erones fur gewiß. Aus Pougn, wo ber General bas Nachtquartier nahm, erstattete er feinen Bericht an ben Feldmarfchall Fürft Schwarzenberg. Er bemerkte in demfelben: "bag er Datrullen nach Brienne, gegen Tropes, Bandouvres, und gegen Pinen ichiden werde, nach welchem letteren Orte er am 27 Mar; marfdiren wolle. - Er glaubte um fo mehra daß Napoleon feine Bewegung von Baffp gegen die Mube und Geine fortfeten werde, ba Bar fur Aube von Truppen ber jungen Garde befest mar, und ber Raifer die vorige Macht bort jugebracht batte. -Die Berbindung zwischen Czernitscheff und Raisaroff wurde durch ben von dem letteren General in Les mont mit einem Rosakenpult aufgestellten Rittmeifter Berg. mann unterhalten." -

Gen. Kaisaroff hatte am Morgen aus Arcis bem Feldmarschall gurft Schwarzenberg gemelbet, "daß ber Feind von Brienne nicht auf Rameru vorgeruckt sep." Er schloß hieraus: "daß Napoleon von Tropes über Nogent sur Seine nach Paris zurückmarschiren werde." — Eine zweite Melbung an ben Feldmarschall, von halb acht Uhr Abends, enthielt, unter andern weniger bedeutenden Nachrichten, 3. B. baß eine

ŧ

#### III.

Betrachtungen über ben anter bem Titel: "Einige Ibeen über die Befestigungskunft" in ben ersten bei ben heften bes Journal des sciences militaires 1838 erschienenen Auffas.

Bon Rarl Birago, f. f. Major im Generalquartiermeifen fabe.

Die Rothwendigkeit einer wesentlichen Reform in dem bis jett üblichen Befestigungsspsteme ift heutzutage so süblbar und so allgemein anerkannt, daß beinahe kein Monat vergeht, ohne daß entweder in den periodischen Schriften oder in besonderen Werken dieser Gegenstand angeregt wird. Die neuesten Deste des Journal des sciences militaires und des Journal des armes spéciales enthalten ein Memoire über die Vertheidigungskunft (sur l'art désensive) von einem anonymen Versasser, in welchem ein ganz neues Besestigungsspstem entwickelt wird, dessen Bekanntmachung und Beurtheilung vorliegende Schrift beabsichtigt.

Bevor wir uns aber in die Ginzelnheiten diefes Syfte mes einlaffen, durfte es nicht ohne Interesse fenn, eine stüchtige Übersicht von den im fortistatorischen Fache herrschenen Ansichten zu entwerfen, und den gegebenen Impuls zu einer großen Anderung zu bezeichnen, welche diesem militärischen Zweige bevorsteht, oder die vielleicht, in Bezug auf Grundsäte, bereits Statt hatte. Nur dadurch kann det Lefer in den Stand geseht werden, das vom Verfasser aufgestellte System zu verstehen, und dessen praktische Anwendbarkeit gehörig zu beurtheilen.

Seit dem hergestellten europäischen Frieden find, -

nur meines Wiffens, — bereits bei fünfzig Werke erschiesnen, welche entweder die Nothwendigkeit einer radikalen Abanderung ber bestehenden Befestigungskunft beabsichtigten, oder sich wirklich mit ganz neuen Spstemen befasten. Die Berhandlungen der Deputirtenkammer, über die Besestigung von Paris haben am Reisten beigetragen, die allgemeine Ausmerksamkeit auf diese wichtige Ausgabe zu lenken, und zu deren Lösung das größte Streben zu erwecken. Ungeachtet der dadurch entstandenen mächtigen Entwicklung dieses Gegenstandes, walten aber, — selbst in der Sauppsache, — noch viele abweichende Meinungen ob. Nur über solgende Punkte scheinen sich die Ansichten aller unterrichteten Militärs zu vereinigen:

- 1.) Daß die bestehenden Festungen bet der gegenmartig beinahe auf das Doppelte angewachsenen, numerischen Stärte der Beere, welche auf den fich gleich gebliebenen Rriegstheatern operiren sollen, — mit denselben nicht mehr in gleichem Magverhaltniffe find.
- 2.) Dag die von den großen Meistern der Bertheidigungetunft fo scharffinnig berechneten, und dem damaligen Geifte der Ariegführung volltommen anpaffenden Traceen enes Grades ber offensiven Fähigteit entbehren, wodurch allein, nach der jehigen Rriegführung, eine traftige Bertheibigung zu erwarten ift.

So einstimmig auch die Meinungen über diese zwei haupt bedingungen der Aufgabe sind, so abweichend sind doch die Ansichten über die Bahl der technischen Mittel zur gosung derfelben. Schließt man von den allenthalben aufgestellten Spestemen jene aus, die sich am meisten erzentrisch erweisen, so laffen sich alle übrigen in drei besondere Klaffen zusammenfassen, — und zwar: Bur er st en gehören die Betenner der zusammenhangenden, und somit der schon bestehenden Befestigungsart, — zur zweiten die Anhänger der isolirten, 2 bis 3000 Klafter von einander entsernten, und demnach sich nicht kankirenden Werke; — die dritte umfast jene der der taschirten, welche nur 3 bis 400 Klafter von einander ents

fernt find, und folglich ihr Jener zwischen ben Intervallen wirklich freugen.

Bur er ft en Rlaffe bekennen sich größtentheils die alten Ingenieurs, welche aber selbst unter sich über die technischen Details von einander so abweichen, daß unter allen seit einem halben Jahrhundert vorgenommenen Bauten nicht zwei bestehen, welche als nach einem und demfelben Spfteme ausgeführt betrachtet werden konnen. Obwohl bei keiner dieser Bauten neue fortifikatorische Ideen entwickelt wurden, und alle nur als Versehungen der schon bestehenden Formen zu betrachten sind, so beurkundet sich doch in jeder ein eigener Geschmack, welcher bloß von der Persönlichkeit des Baumeisters abhängt.

Die Saupteinmendungen, welche gegen bas Spffem ber jufammenhangenden Berte gemacht werben, find folgende:

- 💠 a) Bei der großen Entwicklung, welche die befestigten Raume, der gegenwärtigen Kriegführung gu Folge, benothigen, murden die Bautoften über das Berhaltnig der dem Staate gu Gebote ftebenden finangiellen Mittel gebracht; wodurch bas traurige Dilemma entftunde, entweder durch Ericopfung der Finangen den Staat ju Grunde ju richten, - ober auf jede Bertheidigung mittels Befeftigung gu vergichten. Mag man auch ben ju umschließenden Raum auf Das Möglichfte befdranten, und die allereinfachfte Tracee annehmen, fo mirb boch ein Funfundzwanzig = Gd bas aller= Eleinfte anwendbare Polygon, und demnach 25,000,000 Gulden der geringfte Roftenaufmand fenn. Die Befestigung von Therestenstadt bat 9, - jene von Josephstadt 11, jene von Pofen 21 /, Millionen getoftet, und demungeachtet bietet Lettere taum für eine Armee von 25,000 Mann binreichenden Raum, fomit beinabe nur für ein Biertel eines beutzutage ins Reld rudenden Beeres.
- b) Gelbst abgesehen von diesem unerschwinglichen Roftenaufwande, bleibt der zusammenhängenden Befestigung der bedeutende Nachtheil, Ausfälle mit großen Truppenabtheilungen nur mit Schwierigkeit bewirken zu können, und es gebricht ihr daher an der Offensiv-Fähigkeit, dem por-

Ŀ

jäglichsten hobel ber Wertheibigung. Weber die im Jahre 1800 ju Gema eingeschlossene und von dem unerschütterlichen Massenschefehligte Armee, und jene von Ulm 1805; ober von Oresden und Oanzig 1813, haben irgend eine bedeutend thatige Vertheibigung leiften können, und ihre zahlteichen Besatzungen mußten sich, beinahe ohne angegriffen zu wevden, ergeben.

o). Ift endlich irgend ein Punkt bes Umfanges einer mit zusammenhangenden Werten geschloffenen Befestigung überwältigt, so hört für gewöhnlich die Möglichkeit ferneres Bertheidigung auf, und der Feind gelangt mit einem Streich zum Besite des gangen Plates.

Biele Offisiere des Generalftabes, und felbit Jugenieurs. Die größtentheils Belegenheit hatten, fich mit diefem Dienfte ju befaffen, find die Unbanger der g me it en Rlaffe, oder det ifolirten Berte. Der Durch mehrete militarifde Schriften rühmlich bekannte General Rognat ftellt fic ale der vorgualichfte Berfecter Diefes Gofteme Dar, Gr traat tein Bebenten, in feinen Schriften die geverfichtliche Meinung gu außern, daß einige 12 bis 1500 Rlafter vom Umfange einer Festung und 2 bie 3000 Rlafter von einander entfernte Borts genügen murben, um bas Difverhaltnig gwifden dem Raume der bestehenden Festungen und der numerifcen Stadte ber bentzutage im Belbe ftebenden Beere aufjubeben. Diefer General halt die vorgelegten Forts für bine reichend, um die einer Reftung burch ihren aufammenbangenden limfang abgebende Offenfiv - Sabigteit berguftellen, und betrachtet es als tattifch unmöglich, bag der Feind burch Die Intervalle zweier folder Werte einen Angriff auf Die im inneren Raume aufgestellten Truppen ausführen tonne.

Die haupteinwendungen, welche gegen diefes Spftem gemacht werden, find: Weil die vorgelegten Forte nur von einem fehr kleinen Umfange, — Fünf- oder höchftens Sechs- Ede, — fenn können, fo fällt auch ihre respektive Bertheibigungsfähigkeit nur sehr gering aus; ba allgemein bekannt ift, daß, bet sonft gleichen Lokalumftanden und gleichem Aufwande fortifikatorischer Mittel, das Widerstandsverme.

fernt find, und folglich ihr Jener swifchen ben Intervallen wirklich freugen.

Bur er ft en Rlaffe bekennen sich größtentheils die alten Ingenieurs, welche aber felbst unter sich über die technischen Details von einander so abweichen, daß unter allen felt einem halben Jahrhundert vorgenommenen Bauten nicht zwei bestehen, welche als nach einem und demfelben Spiteme ausgeführt betrachtet werden können. Obwohl bei keiner dieser Bauten neue fortifikatorische Ideen entwicklt wurden, und alle nur als Bersehungen der schon bestehenden Formen zu betrachten sind, so beurkundet sich doch in jeder ein eigener Geschmack, welcher bloß von der Persönlichkeit des Baumeisters abhängt.

Die Saupteinwendungen, welche gegen bas Spffem der gulammenhangenden Werte gemacht werben, find folgende:

- a) Bei der großen Entwicklung, welche die befestigten Raume, der gegenwärtigen Rriegführung gu Folge, benothigen, murben die Bautoften über das Berbaltnif ber bem Staate ju Gebote fichenden finangiellen Mittel gebracht; wodurch bas traurige Dilemma entftunde, entweder burd Gricopfung der Finangen den Staat gu Grunde gu richten, - ober auf jede Bertheidigung mittels Befeftigung gu vergichten. Dag man auch ben zu umschließenden Raum auf das Möglichfte beschränken, und die allereinfachfte Tracee annehmen, fo mird boch ein Runfundamangia : Get das . aller-Fleinste anwendbare Polygon, und demnach 25,000,000 Gulden der geringfte Roftenaufmand fenn. Die Befestigung von Therestenstadt bat 9, - jene von Josephstadt 11, jene von Dofen 21 / Millionen gefoftet, und demungeachtet bietet Lettere taum fur eine Urmee von 25,000 Mann binreichenden Raum, fomit beinabe nur für ein Biertel eines heutzutage ins Seld rudenden Beeres.
- b) Gelbft abgesehen von diesem unerschwinglichen Roftenaufwande, bleibt der zusammenhangenden Befestigung der bedeutende Nachtheil, Ausfälle mit großen Truppenabtheilungen nur mit Schwierigkeit bewirken zu können, und es gebricht ihr daher an der Offensiv-Fähigkeit, dem por-

iglichften hebel ber Bertheibigung. Weber die im Jahre 860 ju Gema eingeschlossene und von dem unerschütterlisen Massen befehligte Armee, nuch jene von Ulm 1805; der von Dresden und Danzig 1813, haben irgend eine edentend thätige Vertheidigung leisten können, und ihre ahlteichen Besahungen mußten sich, beinahe ohne angegrifest zu wevden, ergeben,

... o). Ift endlich irgend ein Punkt bes Umfanges einer guf pufammenhangenden Werken geschlaffenen Befestigung bermaltigt, so bort für gewöhnlich die Möglichkeit ferneret bertheidigung auf, und ber Feind gelangt mit einem Streich mu Besitze des gangen Plates.

Biele Offisiere des Generalftabes, und felbft Jugenieurs, ie größtentheils Belegenheit hatten, fich mit diefem Dienfte s befaffen, find die Unbanger der g me it en Rlaffe, ober ber olirten Berte. Der durch mehrete militarifde Schriften abmlich bekannte General Rognat ftellt fic als der voriglichfte Berfechter Diefes Gufteme bar. Gr tragt tein Beenten, in feinen Schriften die geverfichtliche Meinung gu ufern, daß einige 12 bis 1500 Rlafter vom Umfange einer leftung und 2 bis 3000 Klafter von einander entfernte pris genügen murden, um bas Digverhaltnig gwifden em Raume ber beftebenden Bestungen und ber numeriben Statte ber bentzutage im Felde ftebenben Beere auf. theben. Diefer General balt die vorgelegten Forts für bine ichend, um die einer Seftung durch ihren jufammenhangen: en Umfang abgebende Offenfiv - Kabigtett berguftellen, und etrachtet es als tattifch unmöglich, baf der Keind burch e Intervalle zweier folder Werke einen Angriff auf die n inneren Raume aufgestellten Tenppen ausführen könne.

Die Saupteinwendungen, welche gegen dieses Spftem macht werden, find: Weil die vorgelegten Forte nur von nem sehr kleinen Umfange, — Fünf- oder höchstens Sechs- de, — sehn können, so fällt auch ihre respektive Vertheigungsfähigkeit nur sehr gering aus; da allgemein bekannt i, daß, bet sonft gleichen Lokalumständen und gleichem ufwande sprifikatorischer Mittel, das Widerstandsvermes

fuchen bie Unfanger berfelben burch folgende Gegeneinmen bungen ju miberlegen:

ad a) Die Grofe bes Raumes zur zwedmäffigen Sanbe habung einer Baffe ift burch die fpezielle Befchaffenheit der: Baffe felbft ftets bedingt; daber jeder Bormurf über Befchranttheit bes Raumes eines Wertes, - bevor nicht irgend. eine Baffe als Dafftab feftgefest ift, ungereimt erfceint. Rimmt man als Ginbeitemaß zur Beurtheilung bes fraglichen Raumes die iconerbeftebende Baffeneinrichtung an. fo dürften die gemachten Bormurfe allerdings gegrundet fenn. Allein Diejenigen, welche nach bem Grundface betae fchirter Berte Spfteme bildeten, festen immer bie Grfindung einer neuen, geringeren Raum einnehmenden BBaffe. als Sauptbedingung voraus. Daber tann Die Geraumigfeit ibrer Werte auch nur nach der bierzu erfundenen Baffe beurtheilt merden. Bis icht aber baben fic die Geaner, ftatt die Untersuchung eines . angewandten Kalles von Speftemen diefer Art vorzunehmen, - nur auf allgemeine Beurtheilungen beschränkt. tissis seems level.

`

ad b) Die Behauptung, daß die Ronzentrirung der Bertheidigungemittel auf einem fleineren Raum eine größere Berftorbarteit durch feindliche Sohltorper nothwendiger Deife nach fich gieben muß, fann nicht als allgemein mabr anertannt merden. Denn in bem Berhaltniffe, als die gu bewerfende Blace Bleiner ift, vermindert fich auch bie Wahricheinlichkeit, fie ju treffen. In Betreff ber Berftorung Der Armirungegegenftande ift burch wiederholte Erfahrune gen befannt, daß die Sohlforper, - obne Ausnahme ber fechtlapfundigen Bomben, - jur Demontirung ber auf feften Chaffis geftellten Ranonen wenig geeignet find. -Belbft bei dem feltenen Falle einer wirklichen Demontirung beidrantt fich ibre WirMamteit immer nur auf einen febr Eleinen Raum; ba die Widerftandsfähigteit ber Gegenftande felbft fo vermehrt merden tann, daß eine bedeutende Berfforung nicht leicht möglich wird. Ferner gebort es gur unausweichlichen Bedingung ber neuen Waffengefaltung, bag fie, nebft einer größeren Rompendioftat, auch meniaer Bedies

nungemannschaft bedarf; wodurch das Berhaltnis ju den Raumen so ziemlich auch in dieser Beziehung als hergestellt erscheint. — Endlich ist eine solche eigenthumliche Gestallung der Oberstäche des Wassenplages immerhin dentbur? burch welche die Birksamteit eines Pohlkörpers auf eine Postruch die Birksamteit eines Pohlkörpers auf eine Postruch des das Gesammte der im Bergleiche stehenden Flächen nicht mehr in Betracht zu ziehen nothig wäre.

ad c) Die Bemerkung über den nachtheiligen Woralis fden Gindruck, melden die geringe Babl ber Befagfing muf ben Bertheidiger ausüben foll, batte irgend einen Belind, wenn diefe Berte gang ifolirt maren. Da fie aber, Mar auf einige hundert Rlafter von einander entfernt, fich Wete mit ihrem Beuer unterftuten, und in beftandiger Berbindung mit den im Innern aufgestellten Truppen find, fo fatt jeder Bernünftige Grund weg, warum folche Truppen muthlos werden follten. Gbenfo mird auch die ermahnte nachtheilige Wirtung, welche die Befchranttheit des Raumes 'auf Die Gemüther der Bertheidiger hervorbringen könnte, bochfient bei jenen Truppen Statt finden, welche ftete in' großen Raumen zu fechten gewohnt maren. Daß diese Boranefekung aber teine allgemeine Unmendung finden fann, beweifen uns die Marinefoldaten ju Genuge, welche intiften beforantten Schifferaumen febr tapfet Tampfen. Gewöhnt man übrigens die Truppen, in engen Raumen' ju febn', und dafelbft Gebrauch von ihren Waffen gu machen, fo wird jeder fernere Grund ju diefer aufgestellten Bermuthung ganglich megfallen. And the training the training at the training

ad d) Was endlich die Möglickeit des Outschingens mit Angriffskolonnen zwischen den Intervallen der Berke anbelangt, so läßt sich eine solche Potenzirung ihrer Befreschung nicht nur denken, sondern bei der erreicken technischen Bollkommenheit der Artillerie auch wirklich ausführen, daß der Moment der Zertförung alle taktischen Witkel, welsche der Angreiser zu entwickeln vermag, vollkommen ausgebt. Die Sriegsgeschichte weiset zwar sehr viele erstaunliche Gefolge von derlei Unternehmungen bei solchen Feldwerken auf

1

١.

fuchen bie Unfanger berfelben burch folgende Gegeneinmen bungen gu miberlegen:

- ad a) Die Große bes Raumes zur zwedmäßigen Bant habung einer Baffe ift burch die fpezielle Befchaffenbeit ber Baffe felbft ftete bedingt; daber jeder Bormurf über Beforanttheit bes Raumes eines Bertes, - bevor nicht irgent. eine Baffe als Dagftab feftgefest ift, ungereimt erfdeint. Rimmt man als Ginheitemag zur Beurtheilung bes fraglichen Raumes die icone beftebende Baffeneinrichtung an. fo dürften die gemachten Bormurfe allerdings gegrundet fenn. Allein Diejenigen, welche nach bem Grundfabe betar fchirter Werte Onfteme bildeten, festen immer bie Grfin dung einer neuen, geringeren Raum einnehmenben BBeffe als hauptbedingung voraus. Daber tann Die Beramigteit ibrer Werte auch nur nach ber bierzu erfundenen Baffe beurtheilt werden, Bis jest aber haben fic die Gegner, statt die Untersuchung eines angewandten Falles von Spestemen dieser Art vorzunehmen, - nur auf allgemeine Beurtheilungen beschränkt. proper trees premi
- ad b) Die Behauptung, daß die Rongentrirung ber Bertheidigungsmittel auf einem Pleineren Raum eine größere Berftorbarteit durch feindliche Soblforper nothwendiger Weise nach fich gieben muß; tann nicht als allgemein wahr anertannt merben. Denn in dem Berhaltniffe, als die ju bewerfende Blace Bleiner ift, vermindert fich auch die Bahricheinlichkeit, fie ju treffen, In Betreff ber Berftorung Der Armirungsgegenftande ift burch wiederholte Grfabrune gen befannt, daß die Sohlforper, - ohne Musnahme ber fechzigpfundigen Bomben, - jur Demontirung ber auf feften Chaffis geftellten Ranonen menig geeignet find. -Belbft bei dem feltenen Falle einer wirklichen Demontirung beschräntt fich ibre Wirtfamteit immer nur auf einen febr Eleinen Raum; da Die Widerstandsfähigfeit der Gegenftande felbft fo vermehrt merden tann, daß eine bedeutende Berftorung nicht leicht möglich wird. Ferner gehört es gur unausweichlichen Bedingung ber neuen Waffengefaltung, daß fie, nebft einer großeren Rompendiofitat, auch meniger Bedies

mungemannschaft bedarf; wodurch das Berhaltnis zu ben Raumen so ziemlich auch in dieser Beziehung als hergestellt erscheint. — Endlich ist eine solche eigenthümliche Gestaltung der Oberstäche des Wassenplages immerhin dentbut? burch welche die Birksamkeit eines hohlkörpers auf eine Mogerunge Ausdehnung um den Fallpunkt herum beschräften birth das das Gesammte der im Bergleiche stehenden Flacken nicht mehr in Betracht zu ziehen nöthig wäre.

ad'c) Die Bemertung über den nachtheiligen Worglis fcen Gindruck, welchen die geringe Babl ber Befagithg'ituf Den Bertheidiger ausüben foll, hatte irgend einen Welid, wenn Diefe Berte gang ifolirt maren. Da fie aber, Ant auf einige hundert Rlafter von einander entfernt, Ach Wets mit ihrem Beuer unterftuben, und in beftandiger Berbindung mit den im Innern aufgestellten Truppen find, fo fallt jeder vernünftige Grund meg, marum folche Truppen muthlos werden follten. Gbenfo wird auch die ermahnte nechtheilige Birtung, melde die Befdranttheit des Raumes auf Bie Gemutber ber Bertheidiger bervorbringen fonnte, bochffenis bei jenen Truppen Statt finden, welche ftete in' großelt Raumen gu fechten gewohnt maren. Dag diefe Boranefegung aber teine allgemeine Unmendung finden fann, beweisen uns die Marinefoldaten gu Genuge, welche in"ihren beforantten Schifferaumen febr tapfet Tampfen. Bemobnt man übrigens die Truppen, in engen Raumen ku fenn, und dafelbft Gebrauch von ihren Waffen ju machen, fo wird jeder fernere Grund ju Diefer aufgestellten Bermuthung ganglich megfallen.

ad d) Was endlich die Möglichkeit des Dutchbringens mit Angriffskolonnen zwischen den Intervallen der Berke anbelangt, so läßt sich eine solche Potenzirung ihrer Befreschung nicht nur denken, sondern bei der erreichten technischen Bollkommenheit der Artillerte auch wirklich aussuhfen, daß der Moment der Zerftörung alle taktischen Mittel, welsche der Angreifer zu entwickeln vermag, vollkommen ausgebe. Die Briegegeschichte weiset zwar sehr viele erstaunliche Erfolge von derlei Unternehmungen bei solchen Feldwerken auf.

weiche entweder felbft so angegriffen ober boch beichoffen wurden, daß fie dem Durchbruche zwischen ihren Intervallen nur geringen Widerstand entgegenseten konnten. Allein bei germanenten Werken, welche nicht unmittelbar ersturmt meriffen können, und deren Seitenfeuer gegen das der Angeiffymelchütt ift, sind solche Erfolge nicht leicht denkbar, nud, est, hat sich auch kein Fall der Art ergeben, wenn nur der Wertheidiger seine Pflicht gethan.

4. Zus der entwickelten breifachen Spaltung ber Unfichten uber, bas den gegenwärtigen Umftanden anpaffende Befeftie gungafpftem ift eine vierte, bochft fcabliche Deinung entftanden, welche barin beftebet, jede Bilfe ber Befeftigung ole beute ju Tage ganglich entbehrlich gu betrachten. Bu den Unbangern Diefer Partei geboren größtentheils bie fogenannten Baubegen, welche den Ausgang einer jeden Rriegsoperagion nur mit ber Lieferung einer Schlacht glud lich zu entscheiden für möglich halten. Wie gefährlich es aber ift, alle, oder doch den größten Theil der Rrafte in eingeb nen Schlachten aufs Spiel ju feben, beren Ausgang micht felten bas Schicffal ganger Beere und Staaten enticheibet, ertennen ficherlich alle erfahrenen Rrieger, und bestättigt uns hinlanglich die Geschichte. Es ift nicht zu laugnen, daß Die Feftungen in den letten Rriegen nicht nur den Befibern febr menig geholfen haben; mie es fich in den Feldzügen 1792 und 1793, wie auch in den Jahren 1814 — 1815 ereignete; - fondern manchmal bochft nachtheilig auf die Operagionen einwirkten; mie es beim Ruchjuge Rapoleons aus Deutich land im Jahre 1813 Statt fand. Allein aus ber genauen Betrachtung Diefer ermähnten Eteigniffe geht zwar unmit: telbar bervar, daß die bestehenden Teftungen den Bedurf niffen ber Urmeen nicht mehr entsprachen, feineswegs aber, baß jede Befestigung entbehrlich oder fogar fcablich fen. -Batte Rapoleon feine ganglich bloß gestellte Operagionelinie auf folche befestigte Puntte bafirt, melde, mit Eriege- und Mundvorrathen verfeben, jur Aufnahme feiner gerrutteten Armee geeignet gemefen maren, fo batten ibn gewiß jene

. . . . . .

Unfalle nicht getroffen, welche die Bernachläffigung folder . Borfichtsmaßregeln nach fic gezogen hat. —

Durch die gelieferte Auseinandersetung der herrschenben Meinungeverschiedenheit hinsichtlich eines anwendbaren Befestigungespftemes glaubt man, hinlänglichen Grund zur Beurtheilung des bereits angezeigten Aufsabes gelegt zu haben, und nunmehr zu derselben übergeben zu können. Dieser Auffah über die Vertheidigungekunft ift in fünf Abfchitte getheilt.

# Erfter Abfchnitt.

Allgemeine Betrachtungen über bie Bertheibie gungefünft.

In diefem Abschnitte werden die allgemeinen Bedingungen für die Befestigung aufgestellt, damit selbe den gegenwärtigen Bedürfnissen der Armeen, so wie den zu Gebote stehenden Mitteln der Staaten, entspricht. Diese Bedingungen laffen sich sämmtlich, der Pauptsache nach, in folgenden menigen Worten zusammenfassen:

Die eingeschlossenen Raume muffen groß, die Mittet ber Bertheidigung traftig, und dennoch so einsach und so wenig toftspielig fenn. daß der Staat die Last der Erbuning und Unterhaltung ohne bedeutende Opfer ertragen tann. Bur Gruung dieser großen Forderungen wird eine zwedmäßige Mitwirtung tattischer, fortistatorischer und artilleristischer Elemente als einziges Mittel angegeben, und die einem jeden dieser betressenden Elemente zutommende spezielle Rolle sofort bestimmt.

es durfte hier die Bemertung nicht unpassend erschelnen, daß bei der beobachteten Reihenfalge der ermähnten drei Bertheidigungselemente die Abhandlung der fortifte Tatorischen jener der artilleristischen vorangeht; welche Orduung durchaus verlehrtist. Denn die Grundlage jeder fortistatorischen. Berechnung liefert unbezweiselt die genane Renntnis der Wasse in allen ihren Bestandtheilen, 'n

gende firateg if de Absicht. Selten aber ift and ihrer Am-Jage irgend ein zu Grunde gelegter ta ktifch er Gedanke ersichtlich. Die vorherrschende, ja die einzige Absicht, welche man in allen Jormen und Ausbiegungen ihrer Trackenend beden kanp, ist Bestreichung des vorllegenden Terränk. Alles äder, was außer dem Ertrage der Wassen liegt, wurde meistens nicht in Betrucht gezogen. Diese Ausschlie hung des taktischen Prinzipes bringt den allgemein unsw kannten Pangel an Offensiv-Fähigkeit der gegenwärzigen Festungen wirt sich, welchen man durch die verschieden, artig vorgeschlagenen, ost sehr sinnreichen Anordnungen von Borwerken vergebens ausgeben bemüht ist.

Derfei Befeftigungen, Die auf tein tattifches Unter nehmen berechnet find, und fich baber auf eine paffive Ben theidianna und materielle Bebauptung bes eingefchloffenen Ranmes beforenten , find als todte Daffen ju betrachten, die nur vermöge ber Robafion ihrer Theile Widerftand ich ften. Daber ift es auch ertfarbar, wie bie : Ginnabme einer Kefinng Gegenftand einer ziemlich aproximativen Boronebe rednung, eben fo mie bie Bestimmung der Biderftandefe bitteit eines Rorvers, ober überhaupt eines fatifchen ober annamifchen Momentes, fenn tann. Batten biefe Befefis gungen ärgend ein Lebenspringip in fic, fo wurden fie gleich aufhören, ein Begenstand der Bablen gu fenn. Denn moralifche Rrafte find fo unbeftimmte veranderliche Grofen daß fie nur ale febr trugliche Glemente bei einer Berechnung betrachtet werden tonnen. Dem ju Kolge wird es nicht burd Die Bervolltommnung und Potengirung der technischen Mittel. fondern nur durch die Ginverleibung Diefes thatigen Dringipes moglich, bas Gleichgewicht gwifden bem Ungriff und ber Bertheidigung berguftellen, ja fogar diefer das über gewicht ju geben ; ba alle Manover bes Bertheidigers vor gewählt , vorbereitet und bis ins fleinfte Detail porbered. net fenn tonnen.

Beitber Bestimmung der zur Vertheidigung mitmirten ben fortifit atorifchen Glemente beschränkt fich der Berfaller auf eine giemlich allgemeine Definizion der Befelli-

gungekunft, und verweilt besonders gerne bei den Ausbrüden feines Bedauerns, daß beinahe zu jeder Beit die Manner, welche durch ihre Stellung zur Leitung und Beforderung dieser Kunft berufen, — gewöhnlich auch die Gegner jeder Berbesserung waren, welche nicht unmittelbar aus ihrer Schöpfung hervorging. Diese stete Unterdrückung beseichnet der Berfasser als den Grund der geringen Fortsschiebt der Befestigungskunft in einem Zeitraume von beisnache zwei Jahrbunderten. —

Beit entfernt diefe Unfichten zu theilen, ift man ber amverläffigen Deinung, daß die Fortschritte des Biffens, fo wie überhaupt jede Bahrheit, fich nicht unterdruden laffen, und baft im Gegentheil die Befampfung berfelben nur ibre idnellere Entwicklung veranlaft. Der lange Stillftand in der Befeftigungefunft ift vielmehr als ein Beweis angufeben, daß ihre Formen den Bedürfniffen jener Beit angemeffen maren. Erft die gmar icon vor langerer Beit allemablig vorbereitete, und feit etwas mehr als einem halben: Sahrbundert eingetretene Rrifis in der Rriegführung brachte Die Rothmendigfeit einer eben fo mefentlichen Ummalgung' in Der Befestigungstunft mit fic. Gben von diefer Beit ber Datirt fich auch das Bestreben jur Reuerung, welche von felbft. - trot ber natürlichen Borliebe für bas Beftebenbe und ber gerechten Berehrung fur Die großen Reifter und Schopfer ber frubern Spfteme, - fich Babn bricht, und allmablich jene Rormen bervorruft, melde ben Bedurfniffen ber Reit angemeffen find. Diefe Beranderungen tonnen eigentlich ale eine unwiderstehliche Rolge ber Beitereigniffe. als die unbedingte Erfüllung eines Raturgefetes betrachtet werben, gang identischer Urt mit jenen, welche man bei den nicht zu unterdrudenden Metamorphofen des bunten Insettenlebens alltäglich mabrnimmt. Go wie bas Infett obne Unterbrechung feines Lebens in verschiedenen Bildungen fich vermandelt, ebenfo entlehnt das immer fortlebende Pringip der Biffenschaft feine torperlichen Formen von den Runften, melde, - allein mandelbar, - nach den obmaltenden Umftanden ftets erneneuerte Geftalten annehmen

jenen, welche fur Die Bertheidigung ber Stabte in Unmerbung gebracht murben.

Ohne fich in die Beschreibung der Formen dieser Lager einzulaffen, und sie einer Beurtheilung zu unterziehen, webches außerhalb den Grenzen dieses Aufsahes liegt, — durfte die Bemerkung genügen, daß die Bertheidigung durch diese neuen Formen ein entschiedenes übergewicht über den Augriff behauptete; wovon beinahe jede Seite der Geschickt jener Zeit glanzende Zeugnisse ausweist. Als eines derfelben kann wohl der Sieg Gäsars betrachtet werden, den er vor seinem Lager von Alessa gegen die wiederholten Angrifse einer beinahe zehnsachen übermacht der Gallier ersochten bet.

Die Bedingungen der Befestigung gegenwärtiger Beit find in der hauptsache jenen der römischen gleich. Die be festigten Punkte sind Businchtsstätten für ganze Armen, sind Randvrirmittelpunkte für ganze Rriegstheater, — vor bereitete Schlachtselder, auf welchen die Armes entweder einen vortheilhaften Rampf eingehen, oder demselben, im Falle sie hierzu nicht gewachsen wäre, ohne Gefahr ausweichen kann. — Allein, wiewohl die Bedingungen der Aufgabe dieselben sind, so kann dennoch die Art der Ansführung einleuchtender Weise mit jener in der erwähnten römischen Periode nicht identisch sen; weil sowohl die Berfasung der Beere, als auch deren Bewassnung von ganz anderer Beschaffenheit sind.

Seibst in den Rriegen der neuesten Zeit haben sich von der Überlegenheit der Bertheidigung über den Angriff Beispiele dort ergeben, wo die Befestigungsanstalten nach dem Geiste der gegenwärtigen Rriegführung getroffen waren. Unter diesen verdienen die Lager von Torres Bedras und von Oporto vor Alem genannt zu werden. Das Erstere anzugreisen, wagte selbst der fühnste Marschall Frankreichs nicht. Im Lehteren hat ein unbedeutendes heersammtlichen Rräften Portugals widerstanden, und von da aus die Erseberung des ganzen Landes bewirkt.

Bur Bestimmung der Rolle, welche der Artillerie bei ber Bertheidigung eines befestigten Ortes gutommt, be-

sche ihrer Bauptleistungen sowohl für die Bertheidigung, als für den Angriff. Er tadelt, daß für diese beiden; so gang entgegengefesten, 3wede ein gemeinschaftliches Artilleiriespstem besteht, und bedauert die geringen Fortschritte der Artilleie zum Behufe der Bertheidigung. Den Grund dieses Stillstandes erblickt derselbe theils in der entmuthigend den Behandlung, welche jene Militärs erfahren mußten, die sich mit Berbesserungen dieser Art beschäftigen; — theils in der falschen Richtung, welche man bis jeht eingeschlaßen hat; indem man sich gewöhnlich mehr mit den Details, als mit der Sauvtsache selbit befaßte. —

Statt folden allgemeinen Andeutungen und Rlagen über bas bereits Bestehende, wodurch tein neues Licht auf diesen wichtigen Gegenstand geworfen wird, mare es von größerem Interesse gewesen, die Erörterung jener artillerissischen Fragen vorzunehmen, über welche noch immer die meisten divergirenden Meinungen herrschen. Diese dürften folgende senn:

- 1.) Ob bei der Bertheidigung permanenter Befestigungen das Geschüt allein verwendet, ober, wie es bis fett geschab, auch der Gebrauch des Rleingewehrseuers beisbehalten werden soll?
- 2.) Ift der Burf, oder der gerade Schuß für die Bertheidigung geeigneter, und welche ift die fpezielle Unwendung eines jeden bei ihrem beiderfeitigen Gebrauche?
- 3.) Ift gur Berftorung der Erdwerte des Angreifers das boble oder das volle Projettil wirtfamer, oder ift nicht etwa eine gleichzeitige Anwendung Beider am vortheilhafteften?
- 4.) Beiche find die geeignetften Raliber für die Berstheibigung, welches das vortheilhaftefte Berhaltniß zwischen benfelben und ber entsprechenden gange der Rohre?
- 5.) Ob es bei dem erlangten Grade der Bollemmenbeit artilleriftiger Einrichtungen thunlich fen, die Birtungen diefer Waffe auf gewiffen Puntien des Umfanges dermaffen zu potenziren, daß das Flankenfeuer diefer Stellen ohne Bulfe eines Frontalfeuers genügend ift?

٠.

6.) Welcher Grad der paffiven Bertheidigung, das heißt bes materiellen Widerstandes der Aurtinen ift in dem obigen Falle erforderlich. daß nämlich die offentive Wirkfamkeit derfelben als gang entbehrlich betrachtet werden könnte. —

In der Lofung diefer zwei letten Puntte liegt zugleich bie Beantwortung der fostifikatorischen Sauptfrage: ob es mämlich mittels abgesonderter Werke zu erzwecken fen, einen Umfang dermaßen zu schließen, daß die freibleibenden Jutervalle für die feindlichen Angriffs-Rolonnen undurchdring. lich werden?

In Betreff bes vom Berfaffer bellagten Dangels eines ber Bertheidigung eigenthumlichen, bei dem Angriffe nicht anmendbaren Artilleriefpftems durfte nicht fo gleich eine Ab bulfe ju ermarten fenn, Ge find bereite feit langerer Reit viele Berfuche gemacht morden, um der Bertheidigung burd artilleriftifche, für diefe Lettere allein paffende Berbefferum gen bas Gleichgewicht mit dem Ungriff wieder ju geben. Die finnreichen Erfindungen ju diefem 3mede von Reveroni, Chaffeloup und von mehreren ausgezeichneten Jugenienrs find allgemein bekaant. Allein fie maren fammtlich zu tom pligirt, um brauchbare Rriegemafchinen abzugeben, und Scheiterten daber auch immer in der ftrengen Drobe der Gre fabrung. Gelbit die artilleriftifden Ginrichtungen Des Gru bergogs Marimilian, welche bei fo vielen Berfuchen fich ftels als gut bemährten, find meit entfernt, diefe Aufgabe geloft gu haben, weil fie beinabe fammtlich auch beim Ungriffe eine Anwendung finden tonnen. - Die großartigen Ermartungen endlich, die man in diefer Begiebung von der Inwendung der Bafferdampfe gehegt bat, find ganglich getaufcht morden; mas ohnehin vorauszusehen mar; ba fcon auf dem Bege der Berechnung die Unausführbarfeit diefer Soffnungen im voraus bemiefen merden tonnte.

Das vom Berfaffer ju dem besprochenen 3wecke entworfene, und wirklich bloß für die Bertheidigung anwendbare Artilleriespstem wird bei der im nächsten Abschnitte erfolgenden Untersuchung, eben so wie die Ersindungen des Reveroni und Chasseloup, als unpraktisch sich erweisen.

(Die Fortfegung folgt.)

- Alebelsberg, Wenzel Graf, 1. Ritten. v. Bifer Uhl.R. und Adjutant b. Seiner fonigl. Sobeit dem Erzherzog Ferdinand d'Efte, z. Maj., in seiner Anstellung, befordert.
- Siemein, Karl, Spim, vom 10. Jäg, Bat., 3. Mai. und Adjutanten des 1. mobilen Rorps detto.
- Gaper von Gapersfelb, Alops, pptm. v: Größbergog von Baaden J. R., z. Maje bei Bentheim J. R. betto.
- Porcia, Anton Graf, hotm. v. Geppert & R., 3. Maj. 5. Bilhelm der Riederlande J. R. betto. 2
- Colin's de Tarfienes, Agathon Chev., Spim. v. Bentheim J. R., z. Maj. b. Großherzog von Baaden J. Redetto.
- Rhemen gu Baren bfeld, Peter Bar., 1. Mittm. v. Bindifchgraß Chev. Leg. R., z. Maj. im R. Detto.
- John, Anton, Rapl. v. G. S. Rainer J. R., g. wirti. Optm. im R. detto.
- Birth, Anton, Dbl. v. detto, g. Rapl. betto betto.
- Bod, Karl Bar., III. 1. Gebühre Rlaffe v. detto, j. Dal. detto detto.
- Gebel, Frang, Ul. 2. Geb. Rl. v. detto, g. Ul. 1. Geb. Rl. betto betto.
- Fürft, Johann, Feldw. v. detto, g. UI. 2. Geb. Rl. detto
- Sterned, Rarl Bar., Ul. 1. Geb. Rl. von Sobeniche J. R., 3. Obl. im R. Detto.
- Robbe, Friedr. Graf, Ul. v. 10, Jag. Bat., z. Obl. b. Bohenlohe J. R. detto.
- Chladet, Frang, UI. 2. Geb. Rl. v. Bobenlohe J. R. , j. UI. 1. Geh Rl. detto.
- Beinede, Rael, Rapl. v. Liljenberg J. R., s. wirel. Optm. im R. Detto.
- Connad, Georg, Dble: v. betto, 3. Rapis. Detto betto.

# Renefte Militarveranderungen

## Beförberungen und Überfetungen.

Eige, Joseph Graf, GM. und Brigadier zu Prag, wurde g. FMB. und Divisionat in Cemberg befordert.

Boncharewich, Ludwig, Maj. v. Peterwardeiner Gr. J. R., z. Generalkommando Adjutanten in Peterwardein ernannt.

Dallwis, Gunther Bar., Maj. v. Großherzog von Bauben J. A., z. Rommandanten bes vac. Grenadier Bataillons Kolb betto.

Soffai, Anton, Daj. v. Geppert J. R. . . . Rommandanten des val. Grenad. Bat. Dubic detto. .

Gelmi, Laureng, Maj. v. Wilhelm der Riederlande J. R., in diefer Gigenschaft ju Geppert J. R. überfest.

Kuhn Edler von Runietit, Johann, Maj. v. Generalquartiermeisterstabe, in diefer Eigenschaft j. Gendarmerie R. detto.

Glavafd, Stephan, Optm. v. Gradiscaner Gr. J. R., i. Maj. im R. befordert.

Kronhelm von Nordheim, Wilhelm, Hotm. 6. Don Miguel J. R., 3. Maj. im R. detto.

Muffinger, Johann, Spem. v. Bakonpi J. R., z. Maj. im R. detto.

Boltizár, Joseph von, Sptm. v. Bianchi J. R., z. Raj. b. Trapp J. R. detto...

- Rlebelsberg, Wenzel Graf, 1. Rittm. v. Bifer 4161. R. und Abjutant b. Seiner fonigl. Sobeit dem Erzherzog Ferdinand d'Effe, z. Maj., in seiner Austellung, beforbert.
- Stemesch, Karl, Spim. vom 10. Jäg, Bat., z. Maj. und Abjutanten des 1. mobilen Korps betto.
- Gaper von Gaperefelb, Alops, Sptm. v. Größbergeg von Baaben J. R., g. Maj. bei Bentheim J. R. betto.
- Porcia, Auton Graf, hotm. v. Geppert J. R., j. Maj.
- Colin's be Tarfienes, Agathon Chev., Spem. v. Bentheim J. R., z. Maj. b. Großherzog von Baaden J. Re-betto.
- Mhemen zu Barensfeld, Peter Bar., 1. Rittin. v. Windischgraß Chev. Leg. R., z. Maj. im R. Detto.
- 3 o fn, Anton, Rapl. v. G. B. Rainer J. R., g. wirff.
  Sptm. im R. betto.
- Bieth, Anton, Obl. v. detto, g. Rapl. betto betto.
- Bod, Karl Bar., Ill. 1. Gebührs Klaffe v. detto, 4. Off. betto detto.
- Gebel, Frang, Ul. 2. Geb. Rl. v. detto, j. Ul. 1. Geb. Rl. betto detto.
- Farft, Johann, Feldw. v. detto, g. UJ. 2. Geb. Al. detto.
- Sterned, Rarl Bar., Ul. 1. Geb. Rl. von Sobenlohe J. R., & Obl. im R. betto.
- Robde, Friedr. Graf, Ul. v. 10, Jag. Bat., 3. Obl. b. Bohenlohe J. R. detto.
- Chladet, Frang, Ul. 2. Geb. Al. v. hohenlohe J. R., & Ul. 1. Geh Al. detto.
- Beinede, Rarl, Rapl. v. Liljenberg J. R., s. wirkl. Optm. im R. betto.
- Connab. Georg. | Dole. p. betto, j. Raple. betto betto.

- Boinovid, Johann, Ul. 1. Geb. Rl. v. Biffenberg J. R., p. Dbl. im R. beforbert.
- Ochveret, Joseph, Rapl. v. Wilhelm ber Nieberlande J. R., g. wirkl. Spein. im R. betto.
- Bauer, Ferdinand, Ul. 1. Geb. Rl. v. betto, 3. Obl. betto betto.
- Aldelburg, Ferd. Bar., Ul. 2. Geb. Rl. v. betto, j.
- Mattanich, Mathias, Feldw. v. detto, z. 111. 2. Geb. Al.
- Moga, Ludwig, Ul. 1. Geb. Rl. v. Bakonni J. R., j. Obl. b. E. S. Franz Rarl. S.- R. detto.
- Burifs, Frang, t. t. Radet v. Mariaffp 3. R., g. Ul. 2. Geb. Rl. im R. betto.
- Parcfetich, Jos. von, Rapl. v. G. D. Franz Raul-J. A., mirel. Optm. im R. detto.
- Bracht, Adalbert, Obl. v. detto, j. Rapl. detto detto. Draf, Anton, 111. 2. Geb. Rl. v. Mihalievits J. R., j.
- Ul. 1. Geb. Al. im R. detto.

  Babro Gretlich Ohl in Bronder Er G. R. Son
- Fabro, Gottlieb, Obl. v., Brooder Gr. J. R., L. Rapl. b. illyrifch-banatifchen Bat. detto.
- Blattovich, Joseph, Obl. v. 2. Mallachen Gr. J. R., g. Rapl, im R. betto.
- Rafta, Marim., Ul. 1. Geb. Rl. p. betto, z. Obl. betto betto.
- Piorafd, Theodor, Ul. 2. Geb. Rl. p. betto, g. Ul. 1. Geb. Rl. betto betto.
- Mangiarly von Delenpefte, Konffantin, Rab. v. Großberzog v. Baaben J. R., g. UI. b. Werp bardt Chev. Leg. R. betto.
- Baufer, Albert, 2. Rirfin. v. Windifcgrat Chev. Leg. R.,
- Torot von Szendre, Mitol. Graf, Obl. v. Roftis Chev. Leg. R., & Q. Rittm. b. Windischgras Chev. Leg. R. detto.
- Bfitvay, Ladisl. von, 2. Rittm. v. Fifgeraft Chev. Leg. R., z. 1. Rittm. im R. detto.

Unger von Löwenberg, Johann, Bbl. v. Figgerald Chev. Leg. R., g. 2. Mittm. im R. befordert. Daul, Friedrich, Uls. v. detto, g. Obls. Desfours de Mont et Athiendetto detto. ville, Ferd. Graf, Sitten berger, Alops, Ul. v. Penf. Stand, b. Figgerold Chev, Leg. R. eingetheilt. Foresti, Joseph de, Ul. v. Rostiz Chev. Leg. R., z. Obl. im R. befordert. Colms zu Connenmalde, Roderich Graf, Rad. v. betto, a. 111. betto betto. Raud, Georg Bari, Ml. v. Geramb Buf.R., p Obl. im والمراجع والمعارية ومعارية R. detto. Bendendorf, Ednard von, Rab. D. betto, j. Uk betto Detto. Boros von Rakos, Gbuard, Rad. in Palatinal Bus. R., f. Ul. im R. detto. Langgof, Johann, 2. Alttm. v. Roburg Uhl. R., J. L. Rittm. im R. detto: Puteany, Erhard Bar., DM. v. Raifer 1161. R. a. 2. Rittm. b. Roburg 1161. R. detto. Biefdin, Anton Bar., UL v. Roburg Uhl. R., 4. Obl. im R. detto. Bebna, Engen Graf, &. Ul. b. Roburg Uhl. R. ernannt. Laningem Friedr. Bar. 2. Ritim. p. Somarzenberg 14 Uhl, R., j. L. Wittm, im R. detto. Lesniowsky von Zimnaweda, Stephan, Doll v. . betto , g. 2. Ritem betto betto. Michalams Ei, Ludwig von; M. v. betto, 3. Obl. dette 100 m Detto. Belcredi, Eduard Graf, Rad. v. detto, z. Ul. detto dette. Humbracht, Karl Bar., Obl. v. 2. Gan Bat., q. t. 4. 5. Gar. Bat. überfest. Budnte, Ludwig, Ill. v. Penf. Stand, b. 2. Gar. Bat.

.eingetheilt. ...... ... ... Deuf. Stand. b. Deterffn, Anton, Ul. 2. Geb. Rl. v. Deuf. Stand. b.

Quaraldi, Peter, Feldm. v. Maper J. R., 3. UL 2. Geb. Rl. b. 4. Gar. Bgt. befördert.

Kratichmer, Johann, Ill. v. 2. Art. R., g. t. 3. venezienischen Gar. Art. Diftr. überfest.

Shill, Georg, Rapl. v. Sappeur Korps, 4. wirkl. Hotm. im Rorps befordert.

Werner, Dominit, Optm. v. Pens. Stand , 4. Plathptm. in Sosephstadt ernannt.

### Penfionirungen.

Abele von Lilienberg, Wenjel Bar., GM. und Beis gabier ju Stanislau.

Frang, Anton, GR. und Brigadier zu Karansebes. Angelini, Alops, Maj. v. Gendarmerie R. dilbert von Darnburg, Frang, Maj. v. mit Obst. Windischardt Chev. Lea. R. Rar.

Sillabod de Cadum, Ferd., Maj. v. Bakongi J. R. Irfchig, Rarl, Optm. v. Raffau J. R. | mit Maj. Mather, Rarl, Optm. v. Rindky J. R. | Aar. Steeger, Eugen, Optm. v. Raifer J. R.. Ben packer, Joseph, Optm. v. Pring Leopold beiber Ste

dahne von Waffeneren, Karl, Hoffmen. Latour J. R. Spado de Buth, Paul, Hoffm. v. Benezur J. R. Brachetti, Ludwig, Spim. v. Koudelka J. R. Brochmann, Anton, Hoffm. v. Wellington J. R. Tremmel, Maximo, Spim. v. Wellington J. R. Tremmel, Maximo, Spim. v. Raifer Jäg. R. Schneider, Joseph; Spim. v. Raifer Jäg. R. Schneider, Joseph; Spim. v. L. Jäg. Bat. Hold, Ernest von, I. Rithm. v. Fitzgerald Chev. Leg. R. Gömmel, Joseph, Plathpim. zu Benedig. Caforati, Kajetan, Kapl. v. Geppert J. R. Gestenberger. Ludwig, Kapl. v. G. H. Leopold J. R. Beulwig, Wilhelm von, Kapl. v. L. Jäg. Bat. Kohlberger, Johann, Obl. v. Nugent J. R. Rallinich, Daniel, Obl. v. Riccaner Gr. J. R.

Blagaevich, George Obli v. Szluiner Gr. J. R. 300 Sudowsky, Paul, Urt. Obl. v. Gradiscaner Gr. J. R. Stebno, Franz, Obl. v. Roburg 1161. R. Bueber, Jaseph, Ul. 1. Geb. Kl. w. Deutschmeister J. R. Galateo, Gugen, Ul. 1. Geb. Al. v. Bentheim J. R. Bajjath, Andreas von, Ul. 1. Geb. Rl. v. Don Miguiel J. R. .c

D'Albing, Karl, Ul. 1. Geb. Rl. p. Pring Emil von Beffen 3. R. ...

Lampi, Jof. Ritter von, Ul. 1. Geb. Rl. v. Roudelta; 3. R.

Meichelbot, Joseph, Ul: 2. Geb. Rl. v. Deutschmelfter 3. 98. • •

Ranta, Rarl, Ul. 2. Geb. Rl. v. Latour 3. R. Peterffy von Jagors, Union, Ul. 2. Geb. Al. v. Don Miguel J. R.

Banron, Wilhelm, Ul. 2. Geb. Rt. v. G. B. Stephan J. N.

Dent, Adolph Ul. 2. Geb. Rl. v. 4. Garnif. Bat.

### Quittirungen.

Anten von Dallit, Eduard, 1. Rittm. v. Schwargenberg Uhl. R., mit Rar.

Calini, Johann Robile, Dbl. v. G. S. Stephan 3. R., mit Rar.

Pongrat v. St. Miklos et Ovar, Stephan Graf, . COLDSL'v. Nicolaus gus. N. ? . . 79 16

Dofa, Alexander von, Ul. 1. Geb. Rl. v. Alexander J. R. mit Lar.

Sonos, Ernft Graf, Ul. 1. Geb. Rl. v. G. S. Rarl J. R. Saas, Ronrad, Ul. 1. Gel Rl. v. Mariaffy J. R.

Golfowsti, Jakob von, Ul. v. Wernhardt Chev. Leg. R. Stolberg ju Stolberg, Jos. Graf, Ul. v. Roftis .. . Chev. Leg. R.

Solt, Paul von, Ill. v. Preugen Buf. R.

- Holzinger, Emanuel, Ul. 2. Geb. Rl. v. E. H. Karl J. R.
- Shafer, Bingeng, Ul. 2. Geb. Al. v. Palombini J. R., mit Rac,
- Pobhorszty, Eduard, Ul. 2. Geb. Al. v. E. S. Stephan J. R.
- Sjum lausty, 11L v. Armee-Stand, legt den Offiziers-Rarakter ab.

#### Berstorbene.

Gemp'erly von Waidenthal, Anton, FME. Poppovich, Gabriel, Obst. v. Szluiner Gr. J. R. Dünant, Ludwig, Optm. v. Wilhelm der Niederlande J. R.

Mis kovits, Gabriel von, homm. v. Pontonnier Bat. Gergath, Ignaz, Obl. v. Gollner J. R. Bangya, Alexander von, Ul. v. Palatinal Gus. R.

## Berbefferungen im I. Befte 1839.

Seite 75 Beilen 1 und 2 von unten, ftatt: Die gablreicher als 10,000 Mann mare!" — lies: Die gablreicher als 40,000 Mann mare!"

Seite 115 Beilen 2 und 15 von unten, ftatt : Melleray, - lies: Meilleray.

Berbefferung im II. Befte.

Seite 188 Zeile 6 von oben, statt: 38. Das Treffen u. f. w. — lies: 39.

#### VI.

### Miszellen und Rotizen.

1.) Ooll man ben Solbaten arbeiten laffen? Anfichten eines lang gebienten frangofifchen Genie-Offices über Diefen Gegenftand. (Zus ber: Revue des armées, Avril 1838.)

Gründe dafür. 1.) Berücksichtigung bes für ben Sotdaten daraus hervorge benden Rugens. Der Mann fullt die ihm vom Dienfte übrig bleibende Beit in mehrfacher Bins ficht vortheilhaft aus. Er vermeibet den Muffiggang, diefe Urquelle aller Lafter, verlernt, wenn er irgend ein Bandwert ober eine Runft verfteht, Diefelbe nicht, und findet den augenscheinlichten Beweis bes Werthes thatig angewendeter Beit, in bem erworbenen Beldverdienfte. Der Soldat murbe mehr Reigung ju feinem Stande haben, und nicht, wie es meiftens ber gall ift, mit Ungebuld bem Mugenblide feiner Entlaffung entgegen feben, und feine Dienftjahre als verlorne Lebensjahre betrachten. Er wird im Gegentheil, Da es ibm burch die Bewilligung ju arbeiten möglich ift, burch Bleif und Thatigfeit feine Lage ju verbeffern, fic jufrieben und Sebaglich in berfelben befinden, nicht von Mifimuth und Langweile geplagt merben, und estonnte unter biefen Umftanden eine Pflanje fonte gebienter, braver Goldaten und auter Unteroffiziere aus folthen Leuten entfteben. - 2.) Bortbeile für bie Staats: einfünfte. Alljährlich with die Ginfdrantung ber Musgaben für die Urmee, und, als beren Folge, die Berminderung ber Lehe teren in Anregung gebracht, welche oft, der obwaltenden Umftande halber, nicht gutaffig ift. Durch Die Berwendung bes Goldaten gu öffentlichen Arbeiten tonnte ber erften Rorberung entfproden mers ben, ohne die Berminderung der Armee eintreten gu taffen. Es gibt in Franfreich noch fo viele Straffenftreden ju vollenden, Ranale ju graben, Departementes und Biginalwege angulegen, und jable reiche fefte Plage ju unterhalten, ohne ber vielen projettirten Gis fenbahnen gu gebenten. Mue biefe Arbeiten erforbern ungeheure Gelblummen, und eine bedeutende Babl feifiger Banbe. - Die

Gelblummen wurden fich jum Theil in bem begiebungsweife nuts los bejahlten Gold ber Urmee finden, und die Befchäftigung ber oft muffigen Goldaten wird die erforderlichen Bande liefern ; nur mußten fie fowohl jum Bortheile bes Arars, als für ihre eigene Derfon zwedmäßig gebraucht merden. Man gebe ihnen bie Salfte bes Arbeitelobnes, ben man bem Civile begabit; fie ift binreichend für einen Menfchen, für beffen Wohnung und Rleidung geforgt ift, und der nebfibei feinen Golb erhalt. - Die Beaner ber Gade wenden freilich ein : daß die Urmee fich aus allen Bolfstlaffen retrutire, und baff es eine bedeutenbe Anhabl jumer Leute Darunter gabe, die ju Sandarbeiten nicht tauglich maren, es demnach unbillig fen, fie dagu gu verhalten. Allein biefer Ginmurf lagt fic leicht entfraften. Das fo vervielfaltigte Gereibe: und Rechnungs wefen, bem es ohnebin an binreichenden, fabigen Individueur an bricht, wird einen großen Theil der ju Sandarbeiten nicht Gerie neten beschäftigen. Schneiber und Schufter fonnen bie für bie Irbeiter nöthigen Aleibungeftude verfertigen, und in Stand erbab ten. Bolge und Gifenarbeiter, fo mie andere baju geeignote Pro feffioniften, murden an bestimmten Dlagen Die erforderlichen Tas terialarbeiten vorbereiten, und jene Wenigen, Die ju ger foiner Bandgrheit Unftelligfeit, und feine Rrafte ju Erbarbeiten batten. murben ben Barnifons, und übrigen Dienft verfeben. Richt leicht aber if es eingufeben, daß; ein für den Waffendienft goeignetet Dann nicht gur Erbarbeit verwendet merden fonne. Der romifche Soldat verfah den Waffendienft, und murde ju Bauten aller Urt gebraucht. Durch biefe boppelte Bermendharfeit feiner Rrieger untermarf fich Rom die gange befannte Erde, und durch biefelbe allein mar, ben frangofifchen Waffen die Eroberung Afgiere möglich. Und warum follte man den Soldaten nicht fcon im Frieden an eine Beldaftigung gewöhnen, Die er im Rriege unter feindlichen Rugeln ausüben muß? - 3.) Borth eile für bie Disgiplin. Der Muffigganger ift jeber Berfudung blosgeftellt, und für ben armen Goldaten, ber aufer feinem fleinen Behalte nichts weitet bat, ift die Gefahr allju lockend. Das Berlangen nach Berftrenung und einem Blafe Bein führt ibn in die Schente, wo der nacht befte gewandte Verführer, ber ibn frei balt, die Gelegenheit findet, ibn ju feinen Breden ju mifbrauchen .. und nach Geftalt ber Sache (befonders bei Grenggarnifonen) ibn jum Ochmuggeln oder ju anderen gefehmidrigen Sandlungen ju verleiten. Den bier: burd unrechtmäßig erworbenen Gewinn verthut er bann im Trunte. oder auf noch üblere Beife, verfaumt feine Dienftespflichen, wird ftrafbar, fommt in Urreft, und verläßt benfelben gewöhnlich mos ralifd mehr verfdlimmert, als er babin gebracht murbe. Rann

Der Sotdat fich durch Arbeit etwas verbienen , fo wird er fich wohl buten, feiner Freiheit aus Strafe beraubt ju merben, und badurch fich eines moglichen Rebenverbienftes verluftig zu feben. Dan batte in der Bermeigerung der Arbeitbetlaubnif felbft ein indirefe tes, und bei weitem empfindlicheres und befferes Strafmittel, als Den gewöhnlichen Urreft. Denn ber Gigennus tame babei ins Spiel, der beim gewöhnlichen Menfchen meiftens vorherrichend if. Die Bergangenheit und die Gegenwart beweifen es unbezweis felt, mit welchem Gifer und welcher Unftelligfeit fich ber Goldat au den vielfältigen mahrend einer Belagerung, oder bei Erbauung fefter Plage, Straffen , u. f. we vortommenden verfcbiedenartigen Arbeiten, als Behilfen bei ben eigene bagu beftehenben Rorps, verwenden laft. Dief beftätigen alle Offiziere berfelben. Jungere in der Infamerie Dienende Offigiere, welche in folden Belegenheiten ibre Mannichaft au übermachen baben, murden fich babei bie ans ichaulichfte Renntnig von Arbeiten verfchaffen, bie außerbem gu erwerben, ihnen nicht fo leicht möglich mare.

An mer't ung. In den öftreichischen Staaten findet die Berwensbung des Soldaten jur Arbeit, bei den bereits ausgeführten und noch ju vollendenden großartigen Bauten, schon seit Jahren ftatt, und wird durch den günstigten Erfolg besohnt. Alle Umftände wurden dabei, die inst kleinste Detail, der ftrengsten Beachtung unterzogen, fein Box- oder Nachtheil underücksichtigt gelassen, und es erweitet fich, sowohl in der Auswahl und Eintheilung der Mannschaft hierzu, als in dem praktisch erzwiesenen zwedmäßigken Gebrauche der vorhandenen Kräfte, die durchbringende Sachkenntnis, mit welcher dieser Gegenssand behandelt wird. Borgliglich bemerkenswerth ist die Art und Weise, durch welche nicht allein die ftrengste Disziptin, sondern auch Soldatengeist dabei erhalten wird.

- 2.) Boblifeilheit: ber ich ottifchen Dampfboote. Diefo bedeutende Konfurreng der Eigenthümer ichotischer, und norda englischer Dampfboote hat: due beispiellose Wohlfeitheit der Preise für. die Passagere berdorgebracht, so gwar, daß man für die Reise von Edinburgh nach bandom, welche Strede gu Lande 400 englische Meilen (ungefähr 80 deutsche) beträgt, nur zwei Schillinge (r. fl. 12 fr. R. M.) bezahlt, wornach also eine deutsche Meile nicht eine mal einen Kreuzer R. M. toften würde.
- 3.) Mortatitat in ber öftreichifden Urmee feit 1788. Ein emfiger Forfcher hat aus ben öftreichifden Militärs Ulmanachs folgende intereffante Daten jufammengestellt: Bom 1. Janner 1788 bis letten Dezember 1837, folglich in einem Beits

raume von 50 Jahren, verlor die faiferliche öftreichifche Armee 1101 Generale durch den Lod, und zwar 38 Feldmarfchalle, 70 Beldzeuge meiftere, 3g Generale der Ravallerie, 317 Feldmarfchall-Lieutenants und 637 Generalmajors. Unter obiger Ungahl befanden fich 242 Infer ber und zwar: 166 von Infanteries und Jägers à

65 " Ravalleries und 11 " Artilleries Regimentern.

Unter eben diefer Anjahl waren 279 mit dem Marien : Therestem Orben deforirt, und zwar: 19 Groffreuze, 52 Rommandeure und 208 Ritter. Endlich blieben von mehr erwähnter Anjahl 17 auf bem Schlachtfelbe, und unmittelbar nach erhaltenen Bunden ftav ben 19. Die meisten starben im Jahre 1810, nämlich 42. Die wenige Ken Karben in ben Jahren 1788, 1825 und 1833; nämlich in jedem nur 12. — In einem nur um fün f Jahre fürzeren Beitraume, nämlich vom Anfange des Jahres 1793 bis Ende 1837, karben 3391 Stadts offiziere und zwar: 630 Oberste, 751 Oberstlieutenants, umd 2010 Majors. Unter dieser Anjahl waren 111 dem Marien : Thems sum Orben deforirt, 99 karben auf dem Schlachtselbe, und 73 unmittelbar an den Volgen erhaltener Bunden. Die wenigsten karben im Jahre 1794, nämlich 22. Die meisten starben im Jahre 1831, nämlich 135.

- 4.) Monument für Relfon ju London. Es follen Sereits 4000 Pfund Sterling jur Errichtung eines Monumentes für den Udmiral Relfon durch Substripzion eingegangen fenn. Der Plat jur Errichtung heffelben wurde im Mittelpuncte von Trafalgar: Square angewiesen.
- 5.) Rauticut ju Webrgebangen. Statt bes bisber gu Bebangen fomobl ber Seitengewehre als Patrontalden ver wendeten Lebers, hat man in Offindien ben Berfuch gemacht, bat felbe burch Riemen aus Rauticul' zu erfeben, und babei gefunden. baf es ben Erwartungen, die man fich davon machte, vollfommen entsprach. Eine folche Beriemung burfte fich eben fo vertheilhaft bei ben Torniftern erweifen.
- 6.) Rommiffion in Preugen gur Entwerfung von neuen Dienfte und Exergiere Reglements. Beim Beginne bes Jahres 1838 wurde in Berlin eine aus Generalen. Stabes und Oberoffigieren aller Truppengattungen ber preußischen Armee bestehende Rommiffion, unter bem Borfite des Pring Bilb beim, Sohnes Gr. Majestat bes Ronigs, gufammen berufen, um meue Dienfte und Exergierreglements für die Armee au entwerfen.

#### uebersicht

bes Inhaltes bes Jahrganges 1838.

Diefer Jahrgang ift noch auf den im Umschlage jedes heftes angegebenen Wegen und für die bort angesetzen Preise zu erhalten.

Plane und Rarten. 1.) Rarte gur Übersicht ber Operatonen bei Urcis, Bere champenoise und Saint Digier 1814. — 2.9 Man des Schlachteides bei Urcis am 20. und 21. März 1814. — 1) Plan des Schlachteldes bei Warschau 1831. — 4) Plan des Treffens bei Baffignana 1745.

Rriegsereignisse bei Gibraltar in den Jahren 1704 und 1705.

Der Feldjug 1705 in Portugal und Spanien. — Der Feldjug 1705 in Jatien. — Die Seidjug 1705 in Jealien 1734 — 1735. — Der Feldjug 1745 in Italien. — Die Sertbeldigung des nördichen Böhmens im August 1813. — Die Operazionen des öftreichischen Böhmens im August 1813. — Die Operazionen der öftreichischen in der Laufig mit dem schlicken Bere vereinigten Korps des FMLts. Graf Buhna im September Bel3. — Die Eroberung von Bremen durch die Allierten im Oftoser 1813. — Die Groberung von Kassel am 28: September 1813. — Die Gesteumung von Bergen: op: zoom in der Nacht vom 8. Die Bestumung von Bergen: op: zoom in der Nacht vom 8. Die Justen und Frankreich, im Februar und März 1814. — Die Opesazionen der verbündeten Heere gegen Paris im März 1814. (Fortsetzung.) — Die Schlach von Arcis am 20. und 21. März; dans die Ereignisse vom 22. dis 24. März bei der allierten Haupt: Armee, — und sene bei der Sid 24. März bei der allierten Haupt: Armee, — und sene bei der Sid 24. März bei der allierten Haupt: Armee, — und sene bei der Sid 24. März bei der allierten Haupt: Armee, — und sene bei der Sid 24. März bei der allierten Haupt: Armee, — und sene bei der Sid 1814. — Die Geschet bei Radawenst und Urwinden Belgen von Und 1825. — Der Instressionsstrieg im posnischen 1822 und 1835. — Der Keidmung von Warschan am 6. und 7. September 1831. — Die Feldüge Russlands gegen die Lschresse er Groberung von Constantine 1837. — Prieasszen aus der Geschichte des F. s.

Dragoner: Regiments Großerigung zur Geschichte der Groberung von Constantine 1837. — Prieasszen aus der Geschichte des F. s.

Dragoner: Regiments Großerigung von Toskana von 1756 bis 1815. — Biographie Zumalacarreguis. — Mititärische Rarakteris feb Senerals Jadson. — Rekrolog des großberzogliche dadis seen Senerals Andson. — Mervolog des großberzogliche baadis seen Senerals Andson. — Mervolog des großberzogliche beadis seen Senerals Andson. — Mervolog des großberzogliche Leateris sees Senerals Jadson. — Rekrolog des großbe

Betrachtungen über bas Briffungevermögen ber Truppen auf Marichen. — Die ruffifchen Militatfolonien in ben Gouvernements Exerion und Chartow. — über Rriegstradeten als Erfaß für bie ehemaligen Bataillonstanonen. — Die Einrichtung leichter Truppeu. — Die Baffenübungen bei Bofnefenst 1837. — Die Annvens bung feichter Truppen gemäß ber neueren Rriegführung. — Frags mente aus der Befolichte bes Gefchügwefens. — über die Glieders

sabl ber Infanterie.

ē;

Literatur: Schels, Johann Baptift, f. f. Major, Raifer Leopold II. — Geschichte Oftreichs unter seiner Regierung 1790—1792. — Deaf, Lubwig, Genealogische übersicht ber Regenten ber hauptstaaten Europas. Entworfen und litbegraphiet von dem Obsgenannten. — Petropics, Paul, f. f. Offigier, Generals übers fichtsfarte ber vorzüglichsten Wasserverbindungen in Europa. —

Schone, Michael, f.f. Oberfelleutenant, Militarifdes handbuch jur schnellen Orientieung in allen Rriegsvorsallenheiten. — Ballen er, Georg, t. f. Oberlieutenant, Leicht fasiliche Anleitung zur Erlernung und Anwendung der Planschrift. — Borber, Philipp von, f. f. Oberlieutenant, Taschenbuch des Militär-Seschäftishviek für t. t. Militärs. — Bersuch über die Mirtungen der Bomben und Congredeschen Racketen auf die Octen der Blockäuser. — Giron court, A. v. v., furbessischer Vermierlieutenant, Revertorium der Militär-Journalistis des 19. Jahrhunderts dis 1837; Bweite Auslage. — Kausler, F. v., königt, würtembewgischer Oberststeuenant, Schlachten-Atlas. — Wört, Atlas von Europa. — Ankündigungen neuer Karten des f. f. Generalquartiermeisters Kabes.

Misgellen und notigen: Rr. 1.) Gefchugvorrath in England. — 2.) Entwurf gur Errichtung fabrender Jager. — 3.) Berforgung der Witmen und Baifen turtifcher Militars. — Berfuch einer Mushebung turfifcher Unterthanen griechifden Blaubens jum Militardienfte. - 4.) Gin Araber als Beneral in der frango fifchen Urmee. - 5.) Lager der ruffifchen Eruppen in Efcherteffien. -6.) Subffripgion ju einem Monumente für den Bergog von Bel lington. - 7.) Der foniglich preufifche General ber Infanterie und Rommandant des Gardeforps Bergog von Medlenburg: Strelig. -8.) Berbftühungen der Eruppen verschiedener Machte im Jahre 1837. - 9.) Offigiere fremder Machte in der turtifchen Urmee. - 10.) Reue Ernennung gu Chefs von ruffifchen Regimentern und Rorps. 11.) Berbalenif ber frangofifden Eruppen in Migier. — 12.) Generalquartiermeifterftab ber hannövrifden Urmee. — 13.) Das neue Ronffripgionegefen in Griedenland. - 14.) Bortbeile, melde den ruffifden Offigieren, wenn fie im tautafifden Urmeeforpe bies nen, jugefagt find. — 15.) Wie tas Bufrieren der Gluffe verbins bert werden tann. — 16.) Beforderung von Unteroffigieren in der englifchen Urmee. — 17.) Dr. Clanups Lelegraph. — 18.) Lollys Rettungeboot. — 19.) Stand der englifchen Lande und Seemaches - 20.) Neue Eintheilung der hannöverischen Ravallerie. — 21.) Militarmacht Griechenlands. - 22.) Wallaces Methode, Feuer mit Dampf ju lofchen, und beffeu Rauchproteftor. - 23.) Mufs tofung des Rautichuf (Gummielaftitum) , und Unwendung Diefer Maffe jum Bafferdichtmachen von Boltruchern, u. bgl. — 24.) Bel ftand des Materials der frangofischen Urmee. -25.) Gemeinschaftlicher Mittagtifd ber Subaltern . Offigiere ber fachlifden Truppen. -26.) Schugmittel gegen Das Roften ber Metalle. -

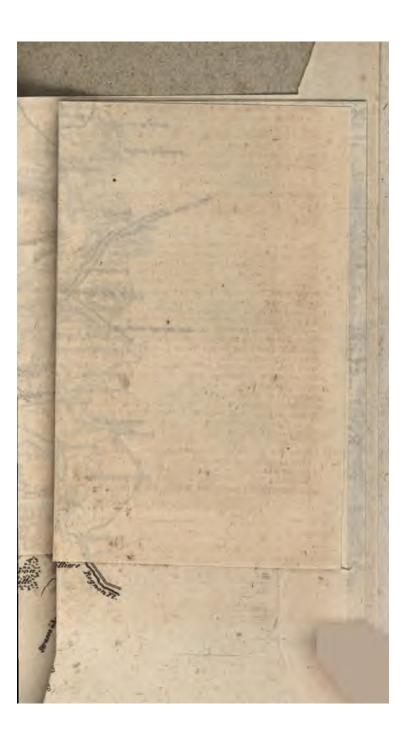

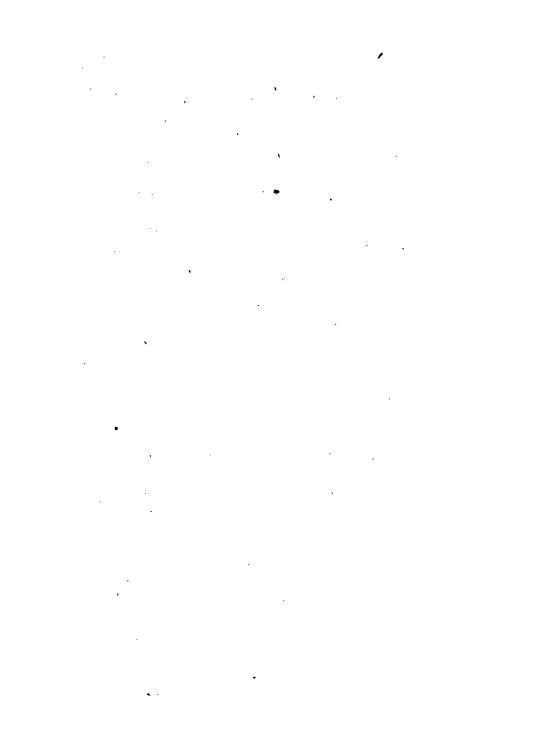

## Destreichische militärische

# Zeitschrift.

Drittes Beft.

In omni autem praelio non tam multitudo et virtus indocta, quam ars et exercitium solent praestare victoriam.

Flavius Vegetius.

Rebattent: Joh. Bapt. Schele.

Wien, 1839.

Gebrudt thei Unton Strang's fel. Bitme.

and the second s

Andrew Commence of the Commenc

Der Insurrekzionskrieg in Spanien in den Jahren 1822 und 1823; mit besonderer Berücksichtigung der Ereignisse in Katalonien.

Beitraum: Bon dem Ginmariche der Frangofen bis jum Ende des Krieges.

Rönig Ludwig XVIII. bestimmte in Folge bes Kongresses zu Verona eine ziemlich bedeutende Truppenzahl,
bie in Spanien einrücken, und den Unruhen ein Ende
machen sollte. Die Leistungen dieser Armee sinden sich
bereits von mehreren französischen Autoren bearbeitet.
Es kommen in dem ganzen Kriege, der in sieben Monaten beendet war, keine solchen Ereignisse vor, die unter
die großartigen Schlachten oder Gesechte gereiht zu werben verdienten. Die interessanteste Begebenheit dieses
Feldzuges, die Belagerung von Kabix nämlich,
ist ohnedieß in den vier ersten Sesten des Jahrganges
1832 dieser Zeitschrift ausführlich behandelt. Wir wollen
uns deshalb mit einer Übersicht der Operazionen begnitz
gen, und dann wieder zu der Glaubensarmee nach Katalonien zurückkehren.

Nachdem über die frangofische Intervenzion fein Zweifel mehr obwaltete, schritten die Kortes zu ernftlischen Berathungen, auf welche Weise der Krieg geführt werden solle. Man beschloß, burch neue Aushebungen

ben Stand ber Linientruppen auf 132,000 Mann, und jenen ber Miligen auf 80,000 Mann gu erhöhen, und gab ftrenge Befehle, in jeder Proving Guerillas ju er: . richten, bie leicht auf 40,000 Mann angeschlagen merben tonnten ; fo bag fich eine Streitmacht von 252,000 Mann gebildet haben murbe. Fur die Befleibung und Bewaffnung ber Truppen wurde die Gorge ben Provinzialbeborben auferlegt. Ferner follten 150 Ranonier-Schaluppen gang neu ausgeruftet, überhaupt ein Befcmaber jufammengefett werben, welches unter ben Befehlen bes Kontre = Ubmirals Vacara im mittellandi= fchen Meere zu freugen batte. Gleichzeitig glaubte man, fich auf ben Beiftand von gablreichen Ravern verlaffen ju tonnen. - Die Candarmee follte in brei Rorps getheilt bleiben, von welchen man bas erfte in Ratalonien - Mina, bas zweite in Navarra und Aragon - Ballafteros, und bas britte in Meu Raftilien - Abisbal anzuvertrauen gebachte. Außerbem follten noch brei Referve-Armeekorps aufgestellt werben. - "Da man bei ben neu angeworbenen Truppen nicht darauf rechnen tonnte, daß fie den geubten friegeerfahrenen Frangofen Eraftigen Widerstand im freien Felbe leiften, und ba ber Spanier überhaupt binter ben Ballen am ftartften ift, fo beabsichtigte man, die feften Plate mobl auszuruften, und fich auf ihre Bertheidigung jurbefchranten. Rucen bie Frangofen ein, fo muffen fie bedeutende Berennungeforps vor jeder Festung jurudlaffen. Der baburch geschmachten Saupttruppe fest man nur menig Biberftand im freien Relbe entgegen. Man lagt fie weit genug in bas Innere bes Canbes einbringen, und bier erft wird fie mit ben bereit gehaltenen Sauptfraften empfangen. Die Guerillas umichmarmen fie von allen

Seiten, heben ihre Zufuhren auf, hemmen ihren Rackgug, und so verzehrt man ben Kern, während die im Rücken abgelöste, zerstreut liegende Schale von selbst verdirbt." — Go war es im Rathe beschlossen, — und schon am 20. März zogen sich die Kortes mit dem Konige unter einer Bedeckung von 5000 Mann nach Sewilla zurück, um die Franzosen ja recht tief in das Land herein zu ziehen.

Die Wirklichkeit machte jedoch biefe Berechnung ju nichte. Es konnten weber die Cand- und Seemacht, noch bie Buerillas auf ben gewünschten Stand gebracht merben. Bur Musführung bes Planes mar bie Mitwirtung ber untern Behörden und bes gemeinen Bolfes unum: ganglich nothig, und gerade biefen fehlte aller Bille bafür. Es wollte Niemand einen Krieg. Man erwartete mit Gehnsucht die Untunft ber Frangofen, um fich ihnen anschließen zu tonnen. Der größte Theil wollte je eber, besto lieber, die Grauel bes Rrieges beendet, die tonftituzionelle Regierung verjagt, und feinen rechtmäßigen Ronig wieder auf ben Ehron erhoben feben. Das gemeine Bolt fab die durch den Rrieg nothig gewordenen Auflagen für neue Bedrudungen der tonftitugionellen Regierung an, und verweigerte bie Entrichtung. Der Regierung gebrach es an Autorität, Die bafur beftimmten Strafgefete geltend zu machen. Gie fab fic aller Silfsquellen entblößt. Rur mit Dube konnten 100,000 Mann auf ftreitbaren guß gebracht merben. Linientruppen, Miligen und Guerillas, Alles mit eingerechnet, fanben ben Rorpstommandanten ungefähr folgende Rrafte jur Berfügung:

|        |          |              | . 0 /      |        |          |    |
|--------|----------|--------------|------------|--------|----------|----|
| Dem (  | Beneral  | Mina in K    | atalonien  |        | 20,500   | M. |
| 29     | . 29     | Abisbal bei  | Madrid     | • .    | . 21,000 | ,  |
|        | "        | Guirago in   |            |        |          |    |
|        | <b>"</b> | Ballasteros  | zu Giguen  | iza .  | . 9,000  | ), |
| "      | "        | Empecinado   | zu Vallade | olid . | . 4,000  | )  |
|        |          |              |            |        |          |    |
| In ben | füdliche | en Provinzen | • .• •     |        | 21,500   | "  |
|        | ×        | ·· .         | Im Gang    | en     | 100,000  | M  |
|        |          |              |            |        |          |    |

Baren diefe Truppen ber Regierung febr ergeben gewesen, so batte man wenigstens auf einen bartnadi: gen Rampf mit ben Frangofen rechnen konnen. Die Beit murbe bas Ubrige gethan haben. Die tonftitugionelle Partei in Frankreich mare vielleicht etwas reger geworben, und ber ftolge Opanier batte vielleicht boch endlich Beforgniffe für feine nazionale Unabhangig feit gefaßt. Go aber mar auch dieß nicht einmal der Fall. Mancher ibrer Unführer ging icon mit bem innern Borbaben in ben Rampf, bei guter Belegenheit fich ben Frangofen, b. b. bem Konige, wieder anjuschließen. Es mar vorausjufeben, daß die frangofifche Macht bei ben gegenwärtis gen Berbaltniffen reuffiren muffe. Bar Ferdinand wieber auf dem Throne, fo batten die bartnadigen Rohftitus gionsvertheidiger naturlich feine glangende Lage ju erwarten. Darum berrichte Uneinigfeit und Berrath in ber fpanifchen Urmee. Go j. B. raumte Abisbal, ber 21,000 Mann befehligte, und Madrid beden follte, freiwillig feine vortheilhaften Stellungen in ber Somo. Sierra, und murbe ber fonftitugionellen Gache untreu. Mehrere Undere ergaben fich und die ihnen unterfteben: ben feften Plage, nach ben erften Aufforderungen. Zeigte fich auch irgendwo in ben konftitugioneller gefinnten Stabten ein reger Rriegseifer, fo murbe er burch bie in den Pfovingen berumziehenden Infurgentenhaufen fconell erbructt.

Bei einem folden Gadbeftande batten bie Frangofen ein leichtes Opiel. Wenn auch bie frangofischen Schriftsteller ben ichnellen Ausgang biefes Rampfes ber Sapferfeit ihrer Landestruppen jufchreiben, von Giegen fprechen, und ihre Urmee unter Triumphbogen in bie Beimath gurudtehren laffen, fo liegt boch bie bafur am meiften gewirkt habende Urfache in bem Billen bes groff: ten Theiles ber fpanifden Magion. Demungeachtet bleibt ber frangofifchen Urmee ein unendliches Berbienft. Gie bat-ibre Aufgabe foon und ebel getoft. Gie bat Icon früher Beweise genug gegeben, daß fie eine vernichten= be Kraft außern tann, wenn man fie von ihr forbert. Sier bat es fich aber um die Erhaltung der fvanischen Magion, um die Gicherheit febes einzelnen treuen Burgers gehandelt. Der Frangofe mußte iconen, um fic als Freund bes legitimen Opaniers ju beweifen. Er burfte nur bas bem allgemeinen Bebeiben fcabliche Un= Fraut beraubbeben, und bat diese Aufgabe, wie gefagt, wirklich icon erfüllt. Diele Beweise von Dagigung und strenger Mannszucht umscheinen den sonst so kampflusti= gen Rrieger.

Der Herzog von Angouleme, berzum Befehlshaber der französischen Armee ernannt worden war, hielt seine Truppen hinter den Pyrenden zum Einmarsche bereit. Dieselben waren in vier Armeekorps und in ein Korps der Reserve abgetheilt. Das erste Armeekorps befehligte Marschall Qubinot Herzog von Reggio, das zweite Generallieutenant Graf Molitor, das britte Prinz Hohenlohe, das vierte Marschall Moncey Herzog von Conegliano, das Korps der Reserve Generallieutenant Bar-

befoult. Rufammen 84,000 Mann, zu welont allen Glaubensarmee unter Eroles mit 12,000 Ram danite nen ift. Für eben fo viel als biefe Streitfraft h Mamera moralifde Odmade ber Gegner angefclagen MU In den Jahren 1808 bis 1810 batten fich bieffe THE LUT die Beweise geholt, mas ber Gefammtwille ber treffen Eo vermag. Um die Operazionen ber Truppen auf Paila. lande von ber Meerfeite ju unterftuten, lief in mer als BURELL ioniche Regierung auch eine verbaltniffmäfig fach X: tille in bie Gee ftechen.

Um 5. April erhielt bie Urmee ben Befehl, if Maig renden ju überschreiten. Im 7. feste fie ben erftall Mr. auf fpanischen Boben. Im frangofischen Rriegimi Mer rium mar anfänglich befprochen, nach tem Uberfont 346 ber Pprenaen methobifc alle Grengfeftungen ju w men, fich bes mittlern Ebro . Thales zu verfichern, w ٤ feindliche Bertheidigungelinie zur eigenen Bafis um icaffen, und von ba aus auf bas nachfte Obiett - Di brid, loszuruden. Bei biefer Art bes Borganges bitt die Gendung, die wirklich mehr für eine politische all militarifche angefeben werden barf, ihren Sauptweit leicht verfehlen tonnen. Es banbelte fic barum, alles u vermeiben, mas bie spanische Magion für ibre Unabbis gigfeit batte beforgt machen tonnen, und fo fchnell und mit fo menig Blutvergießen als möglich bie alte Orb nung ber Dinge wieder berbei ju fuhren. Der Bergog von Angouleme rudte bemnad, obne fich mit ber lang: wierigen Belagerung ber Festungen abzugeben, nach Burucklaffung einiger Beobachtungstorps in ben nordliden Provinzen, im Fluge an den Ebro vor, und fenbete von bier aus, fubn gemacht durch bie gute Aufnab: me, die er im fpanischen Bolte gefunden, Armeetorps

nach allen Richtungen des Candes, die fich aller Schluffelpunkte bemächtigten; mabrend er felbst in Madrid im Namen des Königes eine neue Regierung installirte.

Alles biefes war geschehen, bevor die Kortes noch recht zur Besinnung kommen, und weitere Magregeln treffen konnten. Sie flüchteten sich mit dem Könige von Sevilla nach Kadir, und schon am 24. Juni, in weniger als brei Monaten, standen die Franzosen vor den Mauern diefer Stadt.

Am 1. Oktober waren die Kortes aufgelöft, der König befreit und in seine alten Rechte wieder eingessett. Die Franzosen erklärten laut, daß ihr Werk nun vollendet sen, und schickten sich zum heimmarsche an. Mur Kadir und die hauptpunkte im nördlichen iheile des Landes blieben noch einige Zeit von französischen Truppen besett, damit die zersprengten Liberalen sich nicht zu neuen Unternehmungen vereinigen konnten.

Die Kriegsereignisse in Katalonien gingenwährend dem großen Shauspiele immer ihren eigenen Weg.
Es solgte dieß aus der Lage der Proving. Im allgemeinen Kriegsplane war nur bedingt: daß sich das in Navarra und Aragon aufgestellte Korps mit den in Katalonien sechtenden Truppen in Verbindung halten solle.
Im übrigen standen sich Moncey mit dem vierten Armeekorps und Mina als selbstständig operirende Heersührer entgegen. Den eraltirtesten Liberalen wie Mina,
Notten, Milans, Fernandez, u. s. w., gegenüber gestellt, mußte dieser Theil des französischen Heeres auf
einen kräftigern Widerstand als in den andern Provinzen
gefaßt seyn. Er wurde besphalb auch stätzer gehalten.

Moncey hatte nebst ber Glaubensarmee noch 24,000 Mann französischer Kerntruppen zu seiner Disposizion. Die nach Frankreich geflüchteten royalistischen Soldaten erhielten bis zum neuen Beginne der Feindseligkeiten ihren Sold von der französischen Regierung, und wurden vermehrt, neu gekleidet, ausgerüstet und in den Waffen geubt, so daß Eroles 12 Bataillone, jedes zu 1000 Mann, unter seinem Kommando zählte. Diesen 36,000 Mann mußte Min a mit 20,500 die Spige bieten.

Als er bie Unnaberung ber frangofifchen Truppen an bie Porenden erfuhr, jog er gleich einen Cheil feiner Kräfte vor. In Campredon wurde bie Befatung auf 1180 Mann vermehrt, Bujet mit 1000, Ripoll mit 1100, Olot mit 2800, und ber Sauptubergangepunkt bei Junquera mit 5000 Mann befett. In allen festen Platen fab man bie Bertheidigungsanstalten mit Thatigfeit betreiben. Muf Barcelona blieb bas Sauptau: genmerk gerichtet. Dorthin wurden alle Kriegsvorrathe und bie Rranten gebracht, Rotten jum Feftungstoms mandanten bafelbft ernannt. Saufige Truppenbewegungen fanden langs ber Grenze ftatt. Mina batte aber nicht bie Absicht, fich mit ber Bertheidigung berfelben lange ju befaffen. Er wollte nur feine Rrafte vervielfaltigt zeigen. Mis bie Frangofen am 18. April bie Grenge überfdritten, raumten die Konftitugionellen freiwillig ihre Stellungen, und jogen fich gegen Figueras juruck.

Der Bergog von Conegliano ruckte in zwei Rolonnen ein. Fur beide mar Barcelona bas Sauptobjekt. Die größere folgte ber Sauptstraße über ben Col be Pertus, und follte ihre linke Flanke immer an bas Meer gestügt behalten. Um 25. war sie fon im Besige von Rosas und der Stadt Figueras. Die Forts dieses Ortes blieben noch in den Händen der Konstituzionellen. Hinter der französischen Kolonne folgte ein Theil der Glaubensarmee unter Eroles als Meserve. Die zweite Kolonne, von der andern Hälfte der Glaubensarmee unter Romagosa begleitet, drang von Montlouis aus in die Cerdagne. Pupcerda eröffnete ihr schon am 25. April die Thore. Am 28. ging sie das Thal von Nibas abwärts, und dann über das Gebirge nach San Juan de las Abadesas.

Mina war immer noch bei Olot, mo er einen Theil feiner Rrafte tongentrirt hatte. Milans und Clovera ftanben in feiner Mabe Jeber mit einer Brigade postirt. Er mar in bem Babne, noch burch Borte fur feine Sache mirten ju tonnen, und erließ biefermegen eine Proklamazion aus Olot, in welcher er feine Mitburger flebend bat, für ihre Unabhangigkeit zu fechten. Much wandte er fich bamit an die Frangofen, welchen er verficherte, baß fie Niemand jum Kampfe aufgeforbert babe. Er nannte fie Bruber, mit welchen bie Ronftitugionellen gleicher Meinung find, und glaubte, daß jene, beren Berg für bie Freiheit ichlagt, die frangofifche Sabne verlaffen und ju ihm übertreten follen. Die Benigen unter ihnen, die fich bem Billen ihres bespotifchen Roniges gerne als Stlaven bingeben, follen am Lage bes Rampfes vor ibm gittern. Bunachft verlangte er Unterflügung von ben Portugiefen, und fprach am Ende ju allen Nazionen: "Boller von Europa! öffnet bie Mugen über bie ungerechtefte aller Sandlungen. Der eigene Konig verbunbet fich gegen feine Burger. Die frangofifche Regierung übertritt die beiligften Rechte ber Dagionen, und erfühnt fich ju einem Unternehmen, welches ihren unvermeidlichen Untergang herbei führen foll; u. f. m."

Derlei Worte konnten ben Stand ber Dinge aber nicht mehr anbern. Die frangösische Division Donnabien griff Mina in seiner Stellung an, und verdrängte ihn, wie auch seine Generale Milans und Llovera. Mina zog sich am 5. Mai nach San Quirse be Bosora zuruck, konnte aber auch da nicht festen Fuß fassen, ba ihm Romagosa, ber indessen herr von Ripoll geworben war, baran hinderte. Er mußte nach Llusanes weichen. Am 6. wurde Vich genommen. Milans hatte sich nach San Celoni, und Llovera am 15. Mai nach San Felin be Codinas begeben.

Bis zu biefer Zeit waren bie Franzofen auch mit ihrer ersten Kolonne schon ziemlich weit vorgedrungen. 2m 2. Mai hatten sie ihren Einzug in Gerona gehalzten, und wurden mit lebhafter Freude empfangen. 2m 11. bemächtigten sie sich bes hafens von Palamos, und waren am 16. schon im Besitze des ganzen Kustenzlandes bis Calella.

Donnabieu und Romagosa, die sich bei Moja vereinigt hatten, brachten dem General Llovera am 17. bei Castelter sol eine tüchtige Schlappe bei. Bon Gerona aus rückten Truppen gegen Milans, der ihre Unkunft aber nicht abwartete, sondern sich in Eile nach Mataro verfügte.

Nach Maß als die Franzofen und die Royalisten in der Proving vorrückten, wurden auch die konstituzionellen Behörden vertrieben, und durch andere erfetzt, welche die Gefetze, so wie sie vor dem Jahre 1820' bestanden haben, wieder in Ausübung brachten. In Folge dieser Anordnungen erließ Mina am 15. Mai aus feinem

Hauptquartier zu Gellen't einen Befehl, morin er alle Jene, die nach der Aufforderung der Franzosen ein Umt übernahmen, welches nicht im bonstituzionellen Sinne handelt, des Todes schuldig erklart.

Wie fraftlos folde Befehle maren, zeigte fic, als die Frangofen am 21. Mai in Manrefa einruckten. Die Burger errichteten augenblicklich bie neue Berwaltung, und Riemand weigerte fich, die Stellen angunehmen. Es formirte fich auch eine Burgermache, welche ben Giderheitsbienft übernahm. Diefelben Dagregeln wurden an allen andern Orten getroffen. Man sah balb eine achtbare konigliche Miliz entsteben, welche die Ronffituzionellen verbinderte, fich in Guerillas-Baufen gu gertheilen, fo wie es früher die Royaliften gethan batten. Die Konstituzionellen konnten sich nur mehr in großen Maffen bewegen. Die fleinern Abtheilungen, Die fich irgendwo, g. B. ju Requifizionen, Furragirungen, u. d. gl. einfanden, wurden augenblicklich von einem Schwarm von Tirailleurs umgeben, die fich aus allen benachbarten Stabten, Fleden und Dorfern berausmachten, und konnten auf biefe Beife nirgende Stand balten. Diefe neuen Urbanos waren immer bewaffnet um ibre Orte aufgestellt, und bienten oft jur Unterftugung ber frangofischen Truppen, begunftigten ihre Unternebmungen, und beschütten außerbem ihre Mitburger vor jeder von Geite ber Konstitugtonellen beabsichtigten Migbandlung.

Am 22. Mai ftanden bie Franzofen und ihre Silfstruppen ichon fehr nahe um Barcelona vereiniget. Die erfte Kolonne hatte Mataro, die Sohen von Parabes und Granollers besett. Bon der zweiten war die Sauptmacht in Manresa. Man konnte schon bald an die Belagerung von Barcelona benten. In ber barüber gu haltenen Berathung murbe bie Frage aufgestellt: mas schneller zum Ziele führe? — Mit ganzer Macht ben Fall von Barcelona zu erzwingen, und bann bie aller Stützunkte beraubten Truppen unter Mina, Miland und Clovera zu vernichten, ober: erst auf biese Fruppen loszugeben, und bann die ohne alle Unterstützung stebende Festung zu nehmen.

Die Unsichten waren hierüber getheilt. Die Mebenbedingung: daß man nicht die Städte verderben, sondem das Eigenthum der Bürger und des Staates (welchen die Festungswerke gehören) schonen, und nur die konstituzionellen Truppen außer Wirksamkeit setzen solle, machte es jedoch, daß man sich für das Letzere entschied. Die Korpskommandanten erhielten den Befehl, auf das Thätigste gegen die konstituzionellen Truppen zu operiren.

Die Liberalen ihrerfeits bemuhten fic, die frangbifichen Eruppen in unwegfame Gegenden zu loden, und burch häufiges Sin- und Bergieben und burch überfälle fie zu ermuden und zu ichwächen:

Am 24. Mai versuchte es Milans, die Garnison von Mataro, welche Graf Curial kommandirte, ju überraschen. Er kam unbemerkt bis in die der Stadt angrenzenden Garten. Aber die Franzosen, durch ihre Borpposten allarmirt, standen bald schlagfertig vor den Mauern, und feuerten auf die Konstituzionellen. Diese, nicht gewohnt, mit einem so wachsamen Feinde zu thun zu haben, hatten kaum die erste Descharge ausgehalten, als sie schon zur Flucht den Rücken kehrten. Erst nach vier Stunden konnte Milans wieder einen Theil seiner Leute sammeln.

Die Generale Donnabieu und Eroles manovrirten in Abereinstimmung im Norben und Often von Manrefa. Die verfolgten Mina, welcher bie Berge burchzog, obne fich irgendmo aufzuhalten. In ber Racht vom 25. auf ben 26. Mai-batten fie ibn beinabe icon erreicht, als er fich plotlich gegen Dich mandte. Er hoffte, biefen Ort, ber nur von 300 ber neu errichteten Urbanos befest war, nehmen ju tonnen. Bum Glude tam eben Romagofa, ber in die Cerdagne gurudtehren wollte, mit fechs Rompagnien burchmarschirt, und vereinigte fic mit den Burgermachen. Mina griff bie Vereinigten mit 1000 Mann an, wurde aber jurudgefchlagen. Eine aus Moja aufgebrochene frangofische Rolonne zwang ibn vollends, bie Begend von Nich zu verlaffen. Er nahm feinen Rückzug auf Carbona, flieg weiter gegen Urgel, umging bann Pupcerba, um nicht auf Romagofa ju ftogen, und erreichte endlich Campredon. Bon biefer fleinen Stadt aus wollte er nach Figueras; aber bie Truppen, bie biefen Ort belagert bielten, verbinderten bie Ausführung biefes Borhabens. Mina mußte wieber weiden.

Die Franzosen, in Verbindung mit den Royalisten, verfolgten ihn auf das Lebhasteste. Sie umgaben ihn von allen Seiten, so daß Mina sich in einem immer mehrverengenden Netze beinahe schon gefangen sah. Nach mehreren hin= und hermärschen versuchte er es endlich am 14. Juni, sich in dem Thale von Osega durchzusschlagen. Es gelang ihm. Eroles und die Brigade St. Priest solgten ihm aber wieder auf dem Fuße, und griffen am 16. die vom Oberst Guerra geführte Arrieregarde bei Valfab orella an. Dieselbe wurde gänzlich geworfen, und Guerra mit 100 Mann gefangen. Im

nächsten Morgen und die zwei darauffolgenden Tage schlugen sich die Alliirten wieder mit den Truppen Minas. Am britten Tage verlor berselbe beinahe die Salfte seiner Leute. Endlich erreichte er Urgel, und nahm am 21. den Weg nach Santa Colomma de Queralt. Von da begab er sich allein nach Barcelona; da ihn ein, durch zu große Anstrengung erzeugted Fieder auf das Krankenlager geworfen hatte.

Am 25. Juni erstürmten Eroles und Romagosa vereint die Stadt Seo d'Urgel. Nachdem sich die Konstituzionellen in die Forts zurückgezogen, mußte Romagosa mit 2 Bataillons der Glaubensarmee davor stehen bleiben. Etwas vor dieser Zeit erschienen auch wieder Bosoms und Miralles, durch die Fortschritte der Franzosen ermuthiget, an der Spige ihrer Banden. Der Lettere mußte bei der Vertheidigung von Cervera sein Leben einbüßen. Ersterer zog, durch Bauern verstärft, vor Cardona.

Auch anderwärts erwachte die Thätigkeit der königlich Gesinnten. Sogar die vom Schauplate des Krieges
sentfernter liegenden Orte wagten es, für ihre Befreiung
zu handeln. Tortosa war die erste Stadt, die sich den
Konstituzionellen entzog. Ein Offizier der Garnison,
Namens Gonzalez, unternahm es, dieselbe den Rosselisten auszuliesern. Er gewann mehrere Anhänger unter
seinen Kameraden, und entdeckte seine Absicht brieflich,
durch einen gewandten Bauer, dem zunächst besindlichen
ropalistischen Anführer. Dieser, — Chambo, — zauberte
nicht lange, sich auf den Weg zu machen, und erschien
am 11. Juni um Mitternacht vor Tortosa. Gonzalez
war Kommandant des Forts Teneza, und ließ die Royalisten augenblicklich einmarschiren. Sie bemächtigten sich

noch in berfelben Nacht bes Schloffes, und vertrieben am andern Tage bie Konstituzionellen vollends aus ber Stadt.

Bald nach Tortofa verloren die Konstituzionellen auch Carbona. Unter ben bafelbft garnisonirenben Eruppen maren ebenfalls einige Offiziere, die fich für ben Konig ertlarten, und bem Beifpiele von Cortofa folgen wollten. 36r Rommanbant, Oberft Fernandez, ein eifriger Liberaler, argmobnte ibr Borbaben, und trug beghalb bei Rotten auf die Abthfung ber ungetreuen Befatung an. Gein Schreiben murbe aber aufgefangen. Ein großer Theil der Truppen, unter Bacigalupi, funbigte ben Geborfam auf, und gab feine Ergebung für ben Konig laut in ertennen. Nachbem bie Ermabnungen bes Oberft Fernandez fruchtlos geblieben, marf berfelbe muthentbrannt feinen gerbrochenen Degen ben treu. tofen Truppen bor bie Buge, und rannte gang allein nach Barcelona, um fic bafelbft Rotten angufchließen. Bacigalupi fchlog vor ber Ubergabe ber Beftung mit ben . Frangofen eine Ranvengion, nach welcher es feinen Truppen frei fteben follte, entweber in ibre beimat jurud ju tehren, oder theilweise in die ronalistifche Urmee aberautreten.

Gegen Ende Juni wurde das Armeeforps Monceps burch 8000 Mann verstärkt, die bis dahin in den Ppresenaen zuruckgeblieben waren. Mit solcher Macht konnten die französischen Truppen ihren Kreis um Barcelona schon enger ziehen. Milans, der sich immer mehr eine geschränkt sah, ging hinter den Llobregat; und besehte die Därfer San Vicente des Hors, de Palleja und San Andres de la Barca.

2m 8. Juli rudte ein beträchtlicher Theil ber franont. milit. Beitfchr. 1839. I.

:

nächsten Morgen und die zwei darauffolgenden Lage schlugen sich die Allierten wieder mit den Truppen Minas. Um britten Tage versor derselbe beinahe die Hälfte seinen Leute. Endlich erreichte er Urgel, und nahm am 21. den Weg nach Santa Colomma de Queralt. Von da begaber sich allein nach Barcelona; da ihn ein, durch zu große Anstrengung erzeugtes Fieber auf das Krankenlager geworfen hatte.

Am 25. Juni erstürmten Eroles und Romagosa vereint bie Stadt Seo b'Urgel. Nachdem sich die Konstituzionellen in die Forts zurückgezogen, mußte Romagosa mit 2 Bataillons der Glaubensarmee davot stehen bleiben. Etwas vor dieser Zeit erschienen auch wieder Bosoms und Miralles, durch die Fortschritte det Franzosen ermuthiget, an der Spike ihrer Banden. Der Lettere mußte bei der Vertheidigung von Cervera sein Leben einbüßen. Ersterer zog, durch Bauern verstärtt, vor Cardona.

Auch anderwärts erwachte die Thätigkeit der königlich Gesinnten. Sogar die vom Schauplage des Krieges rentfernter liegenden Orte wagten es, für ihre Befreiung zu handeln. Tortosa war die erste Stadt, die sich den Konstituzionellen entzog. Ein Offizier der Garnison, Namens Gonzalez, unternahm es, dieselbe den Rockstiften auszuliefern. Er gewann mehrere Anhanger unter seinen Kameraden, und entdeckte seine Absücht brieflich, durch einen gewandten Bauer, dem zunächst besindlichen ropalistischen Unführer. Dieser, — Chambo, — zauderte nicht lange, sich auf den Weg zu machen, und erschien am 11. Juni um Mitternacht vor Tortosa. Gonzalez war Kommandant des Forts Teneza, und ließ die Rogalisten augenblicklich einmarschiren. Sie bemächtigten sich

noch in berfelben Nacht bes Schloffes, und vertrieben am andern Tage bie Konstituzionellen vollends aus ber Stadt.

Bald nach Tortofa verloren bie Konstituzionellen auch Carbona. Unter ben bafelbft garnisonirenden Eruppen maren ebenfalls einige Offiziere, Die fich für ben Ronig erklarten, und bem Beispiele von Cortofa folgen wollten. 36r Rommanbant, Oberft Fernandez, ein eifriger Liberaler, argwohnte ibr Borbaben, und trug beghalb bei Rotten auf die Ablogung ber ungetreuen Befatung an. Gein Coreiben murbe aber aufgefangen. Ein großer Theil ber Truppen, unter Bacigalupi, tunbigte ben Beborfam auf, und gab feine Ergebung für ben Konig laut gu ertennen. Nachbem bie Ermabnungen bes Oberft Rernandez fruchtlos geblieben, marf berfelbe muthentbrannt feinen gerbrochenen Degen ben treu. Tofen Truppen vor die Fufe, und rannte gang allein nach Barcelbna, um fic bafelbft Rotten angufchließen. Bas cigalupi folog vor ber Ubergabe ber Beftung mit ben . Frangofen eine Ronvengion, nach melder es feinen Eruppen frei fteben follte, entweder in ihre Beimat jurud gu tehren, oder theilweise in die ronalistifche Urmee aberautreten.

Gegen Ende Juni wurde das Armeekorps Monceps burch 8000 Mann verstärkt, die bis dahin in den Pyren näen zurückgeblieben waren. Mit solcher Macht konnten die französischen Truppen ihren Kreis um Barcelona schon enger ziehen. Milans, berisich immer mehr eine geschränkt fah, ging hinter den Clobregat; und besetzt die Därfer San Vicente des Hors, de Palleja und San Andres de la Barca.

2m 8. Juli rudte ein beträchtlicher Theil ber fran-Ofte mille. Beitidr. 1839. I.

:

göfischen Truppen von Mataro nach San Andres be Palomar und Badalona, welches nur mehr zwei kleine Stunden von Barcelona entfernt liegt. Die Division Donnadieu kam von Manresa über den Col de David nach Caldes de Montbui; die französische Kavallerie nach Sabadell. Eine früher in Granollers besindlich gewesene Brigade rückte nach Ripolles. Man beabsichtigu einen Angriff auf die Division Milans.

Bu biesem Zwecke wurde die aus Granollers gezogene Abtheilung bestimmt, ben Clobregat auf der Brüde von Molins de Ren zu überschreiten, und Milans
anzufallen, während Donnadien burch die Furt bii Rubi übersegen, und dessen Flanke bedroben sollte. Eine bei Sarria aufgestellte Division hatte den Auftrag, die zur Unterstügung Milans von Barcelona ausfallenden Truppen abzuwehren. Die durch plögliche Regengüse ungangbar gewordene Furt verhinderte die Übereinstimmung in diesem Plane. Es entspann sich am 9. Juli ein Gesecht bei Molins de Ren, in welchem die Berluste ziemlich gleichbedeutend waren. Milans trat kurz darauf den Rückzug an. Er nahm seinen Weg nach Billafranca und von da nach Igualada, um sich mit Clovera zu vereinigen.

Um 10. Juli nahte fich Moncen Barcel on a. Die zur Berennung bestimmten Truppen lagerten fich in ben zahlreich vorliegenden Ortschaften. Der hafen wurde durch eine mächtige Estadre gesperrt. Nach diesen genommenen Maßregeln rückte Moncen gegen Milans und Clovera. Die Konstituzionellen waren auf der höhever Igualada aufgestellt und hatten mehrere Redutten beseth, mit welchen sie die hauptstraße von Barcelona nach Lerida sperrten. Sie glaubten, barin unüberwinde

lich zu fenn, saben sich aber balb gezwungen, ber französischen Tapferkeit zu weichen. Sie mußten nach Cervera zuruck, und gingen endlich nach Montblanc, in der Hoffnung, fich mit Manso verbinden zu können, der immer noch in Panades gelagert war. Der Herzog von Canegliano folgte unaufgehalten, besetzte Igualada, Cervera und Villafranca, und rückte, den Feind gegen Tarragona drangend, bis Vendrell vor.

Manfo, ber konstituzionelle Gouverneur von Nieber-Katalonien, hatte sich bis jest nicht sehr thatig
bewiesen. Moncep begte sogar die Vermuthung, benselben für die königliche Sache gewinnen zu können, und
eröffnete dieserwegen mit ihm einen Briefwechsel. Manso
gab nicht nur persönlich den Vorstellungen nach, sondern
versuchte auch, seine Truppen zum Übertritt zu bewegen.
Er fand aber kräftigen Widerstand, und würde vielleicht
fein Leben haben einbußen muffen, wenn er sich nicht
bei Zeiten aus Tarragonaentfernt hatte. Nur I General,
I Oberklieutenant und I Eskadron kehrten mit ihm unter
bie königliche Fahne zurück.

Am 15. Juli wurden die Infeln Medas am Ausfluffe des Ter genommen, 17 Geschütze und viel Proviant erbeutet. Durch diese Eroberung gewann die frangösische Flotille eine freiere Bewegung.

Am 25. Juli nahm Eroles Calaf, bas von 500 Ronstituzionellen beset war. Er ruckte hierzu von Manresa mit 2 Bataillons der Glaubensarmee und 2 frangosischen Rompagnien reitender Jäger in drei Rolonnen
vor, die den Ort gleichzeitig angreisen sollten. Die mittelere Rolonne kam zu früh an, und erlitt einen bedeutenden Verluft, da sie sich mit dem Feinde allein schlagen
mußte. Die beiden andern Rolonnen ersetzen jedoch

biefen Unfall burch ihr muthiges Borbringen. Balb war ber Plat genommen. 180 Liberale ergaben fich auf Distrezion. —

Babrend fich bie frangofischen Truppen im freien Reibe berumrauften, blieben bie feften Plate Barce lona, Softalrich und Figueras immer noch um iftellt. Die Belagerten machten baufige Mudfalle, und besonders in Barcelona tonnen vier berfelben gu form: licen Gefechten gerechnet werben. In Figueras entbehrten Die Belagerten fcon alle Lebensbedürfniffe. Dilans und ·Llovera batten ihnen gerne Proviant zugeführt. Bober aber bie Lebensmittel nehmen, mitten unter einem gegen bie Konstituzion aufgeregten Bolte? Bie ben Konvoi an feine Bestimmung führen, durch ein vom Feinde befettes Land ? - Gie wollten es wenigftens versuchen, bis' gegen Sigueras burchzubrechen, um die bafelbft befindliche Befatung beraus ju gieben. Dit ihr vereinigt, wollten fie bann noch die Truppen aus Urgef aufnehmen, und, fo auf 12,000 Mann angewachfen, gerade gegen Barcelona gieben, um bie Frangofen ju einem entichei: benden Gefechte zu zwingen. Diefer Abficht gemäß verließen beide Generale am 13. August mit 7000 Mann Montblanc, und nahmen ihren Weg nach Calaf, wo Eroles mit 1200 Mann ftant. Bu fcwach gum Biberftanbe, jog er fich fonell nach Manrefa gurud. Auf bas Sturmgelaute tamen die bewaffneten Bauern aus allen Orten, und auch Eroles verftarft wieber jurud. Gleich: zeitig rudte ber frangofifche General Tromelin imit 2 Regimentern Infanterie, 150 Pferden und 2 Gefduten - von Igualada beran. Man glaubte, bie gunftige Gelegen beit, fich mit ben Konftitugionellen ju fcblagen, nicht mehr entrinnen laffen zu burfen. Milans war feiner'

:

feits bebacht, jedem Rampfe in so lange auszuweichen, bis er fich durch die Milizen von Figueras verstärkt haben, würde. Er entzog sich den Franzosen einige Male durch schnelle Märsche. Bei Caldes (zwischen Manresa und Moja) konnte ex aber nicht mehr ausweichen. Es war, am 14. August, als es zum Gesechte kam. Die Konstituzionellen hielten sich ungemein tapfer, mußten aber doch unterliegen. Sie flohen nach Moja, und, durch die Nacht begünstiget, bis nach Prats und Llusanes.

Mit bem Reste ber Truppen versuchte es Milans, nach Gerona vorzudringen, konnte aber nirgends festen Zuß fassen. Er kehrte nach Solsona und von da wieder nach Montblanc zurud. Immer kampsend, aller Lebens- mittel entbehrend, und von den Einwohnern beunruhigt, konnten sich die Konstituzionellen im freien Felde nicht länger halten. Milans und Llovera entschieden sich dafür, nach Tarragona zu geben. Sie trasen am 25. August daselbst ein. Die übrigen in diesem Gebiete zerstreuten konstituzionellen Truppen hatten sich schon einige Tage früher in Tarragona konzentrirt. Die Franzosen standen mit ihrer Avantgarde der Stadt schon sehr nabe. Sie bielten mehrere der umliegenden Ortschaften hesett.

Am 27. Juli versuchten es Milans und Elovera, ben Feind burch Ausfälle zu schwächen. Milans folgte ber Hauptstraße nach Barcelona bis Rabuza, und ging dann rechts ab nach Altasulla am Meere, wo er 4000 Franzosen wußte, Die Liberalen griffen an, saben fich aber durch eine aus Torredembarra eingetroffene französsische Berstärkung genöthiget, wieder zu weichen. Clovera war auf die entgegengesetzte Seite gegen die kleine Hafenstadt Salona ausgezogen, und kam am Abende, ohne etwas geleistet zu haben, nach Tarragona zurück.

gerabe nicht gegen bie Franzosen ausstehen konnten, so unterstütten sie boch heimlich die Truppen ihrer Partei. Bie Fernandez aber bas Gebiet von Bich erreichte, mußte er Alles auf sich einstürmen sehen. Der Lärm von der Ankunft einer konstituzionellen Bande verbreitete sich so schnell, als wenn ein vom Hunger getriebenes Raubthier die Bewohner eines Ortes erschreckt. Won allen Seiten hörte man das Sturmgeläute; die Bauern zogen bewassnet gegen die Truppen, und französische Abtheilungen aus Manresa und Moja eilten so schnell als möglich herbei, sich mit den Landseuten zu vereinigen. Bevor es aber zu etwas Ernstlichem kommen konnte, stand Fernandez schon bei Olot. Hier sollte er es mit der Garnisson Gerona und mit dem Belagerungskorps von Figueras zu thun bekommen.

Ben. Dumas, Gouverneur von Gerona, jog mi bem 8. Regimente aus ber Stabt, und gab bem Ben. Maringoné, ber die Belagerungstruppen von Figueras tommanbirte, ben Befehl, fich mit ibm bei Davata ju vereinigen. Derfelbe erfchien mit 1000 Frangofen und einem Bataillon ber Glaubensarmee, Gie jogen am 15. September vereint bem Feinde entgegen, ber bei Elabo Poften gefaßt batte. Die Nacht machte bem fünfkundigen Befechte ein Enbe. Um nachsten Morgen fant Fernanbeg icon im Ruden feiner Gegner, und eilte gegen Rigueras. Ben, Dumas erreichte ibn ju feinem Glude noch am 16. bei Elers, und zwang ibn zu einem nenen Befechte, welches febr unglüdlich für die Ronftitugionel ten ausfiel. Fernandez, mit Bunden bedeett, mar außer Thatigkeit gekommen, und mit ibm beinabe eis Drittheil feiner Leute gefallen. Ein großer Theil ber Ubrigen gerieth in Wefangenicaft.

Dumas tehrte am 17. mit ben Gefangenen nach Gerona zurud. Der Einzug biefes Generals gab einen: neuen Beweis, wie fehr die Bewohner für die Franzofent gefinnt waren. Dumas mußte in einem Triumphisagen liber gestreute Blumen fahren, und alle fene Ehren empfpangen, die nur dem Befreier eines bedtückten Boltes erwiesen werden können.

Die Befatung von Figueras hatte am Lagebes Gefechtes von Elers wohl auch burch einen kräftigenAusfall geholfen, konnte aber nichts Günstiges für Fernandez erwirken. Zehn Lage barnach unterzeichnete
sie schon die Kapitulazion, die ihr von den Franzosen
unter folgenden Bedingungen vorgelegt worden war:
"Die Gamison ist kriegsgefangen, und wird nach
Krankreich abgeführt."

"Unterwegs foll file fie Sorge getragen werben, bag fie, ihrer politischen Meinung wegen, nicht von ben ganbleuten mighanbelt wirb."

: "Die Kranten, die fich im Plate befinden, haben bie forgfältigste Pflege ju erwarten."!

"Die Milizen, die an ber Bertheibigung bes Plates Theil genommen haben, werben die Militartleider abs legen, und in ihre Beimat zurücktehren."

"Denjenigen Offizieren, welche einen Theil ihrer Bagage in Barcelong zurüdgelaffen haben, wird bewild ligt, biefelbe an fich zu ziehen, und alle ihre bewegliche Sabe nach Frankreich mitzunehmen."

"Die gebornen Franzosen und sonftigen Fremben, bie fich freiwillig an die Rouflituzionellen angeschlosen, und zur Bertheidigung bes Plates mitgewirkt haben, werben so wie die Spanier betrachter und besbandelt."

"Die frangoffichen Truppen werben am 29. Geptember Fruh fecht Uhr im Namen Geiner Majeftat bei Ronigs Ferbinand VIL Befit von ber Festung nehmen."

Bon allen festen Platen ber Proving war Leriba ber einzige, ber von ben Franzofen noch nicht belagett war. Die bafelbst befindlichen Konstituzionellen machten sich diesen Umstand auch zu Nugen, und unternahmen mehrere Streifzüge, selbst in entferntere Gegenden. Erft gegen Ende Septembers wurde eine Abtheilung der Glaubensarmee vor Leriba geschickt. Spater war es die zehnte Division des Moncepschen Armeeforps, die unter der Anführung des Gets. Roche Apmon zur Belagerung der Stadt bestimmt wurde.

Bu biefer Zeit war die Nachricht von dem Sturge der Kortes, und der Befreiung des Königs in Katalinien schon verbreitet. Auch ersuhr man, daß der König eine Ordonnanz erlaffen habe, in welcher er anbefahl, daß alle Feindseligkeiten eingestellt, und alle sesten Pläte, die noch in den Sänden der Liberalen sepen, an die zunächst befindlichen königlichen Truppen oder an die Franzosen übergeben werden sollten. Alle Festungskommandanten erhielten in Folge dieser Gerüchte die Aufforderung, sich lieber früher freiwillig unter die königlichen Fahnen zu begeben, als vielleicht später, nach dem offiziellen Erscheinen der königlichen Ordonnanz, als Hochverräther bestraft zu werden.

Nicht an allen Orten murbe biefe Aufforberung gleich aufgenommen. Mier, ber Rommanbant von Lerie ba, erwiederte z. B., "baß er zwar in die Bahrheit der ihm eingehandigten Bufchriften feine Zweifel fete, daß er ihnen aber, ba-fie von bem Reinde tamen, boch nicht unbebingt Folge leiften konne. Man moge zweien feiner Offiziere ein sicheres Geleite nach Mabriv geben, bie fich baselbst von ber Birklichteit bes kiniglichen Billens bie Gewißheit zu verschaffen haben. Bis zu beren Rückfehr sollen alle Feinbseligkeiten aufgehoben senn. Bestätige sich die Bahrheit ber ihm mitgetheilten Thatsachen, so werbe er nicht säumen, ben Billen Geiner Mhjestät zu erfüllen. Zwei Tage nach ber Rückfehr ber Offiziere solle die Festung an die Royalisten übergeben werben." Dieß geschah auch, als am 7. Oktober die königlichen Ordonnanzen wirklich eintrafen.

An bemfelben Tage machte Moncey feinen Truppen bie Befreiung bes Königs bekannt, bemerkte aber, bag bie anbefohlene Einstellung ber Feindfeligkeiten, in fo lange bie Konstituzionellen die festen Plage nicht übergaben, sich nicht auf bie Proving Katalonien bezlehen Bonne.

Barcelone, Zarragona und Softalrich verweigerten wirklich noch bie Ubergabe. Moncey feste fich bieferwegen mit Mind in Korrespondenz, und brang in ihn, vorläufig folgende höchst ehrenvolle und vors theilhafte Urtikel einzugeben:

- 1.) Die Milizen follen bie Baffen ablegen, und in ihre Beimat zurudtehren.
- 2.) Die Lintentruppen follen fich in'fene Orte begeben, die ihnen von ber Regierung angezeigt werbent Gie bleiben in toniglichen Diensten, und fowohl die Offiziere als Golbaten erhalten fortwahrend thren Golb.
- 3.) Jene Perfonen, welche die Absicht haben, Spanien zu verlaffen, fey es zu Land ober zur Gee, burfen nur ben Ort unzeigen, und weiben mit allem

ihrem beweglichen Befig in Sicherheit an bie Grenge geschafft werben.

Bahrend biefen Unterhandlungen mit Mina tapitulirten auch die Forts von Geo d'Urgel, die bis jest von einer frangofischen Brigade und den Truppen Romagofas belagert gehalten waren, mit denfelben Bebingungen wie die Garnison von Figueras.

Much Mina fühlte bald, daß er nichts weiteres thun tonne, als fic bem Konige unterwerfen. In biefer Absicht vereinigte er bie ansehnlichsten Burger ber Stabt um fic, um ihnen feinen Entschluß zu eröffnen. Er be mubte fic, ihnen ju erklaren, bag jeber langere Biberftand unter ben gegenwartigen Berhaltniffen unthum lich und, bes Mangels an Kriegsbedürfniffen megen, auch nicht weiter möglich mare. Die eraltirten Burger wollten aber von einer Übergabe ber Stadt nichts boren. Die tumultuirten unter feinen genftern, und brobten, ibn zu ermorden, wenn er gegen ihren Willen handle. Nur burd militarifde Gewalt konnte ber Aufruhr unterbrudt werden. Ming erwirkte am 23. Oktober einen Baffen ftillftand mit bem Reinde, ber fic auch auf bie Dibte Tarragona und Softalrich ausbehnte, und nach acht Lagen ben ganglichen Abichluß einer Konvenzion, in welcher ben Eruppen ber Fortbestand ibrer gegenwärtigen Organifazion und Befoldung zugefichert, ben Diligen bingegen die Ablegung der Baffen befohlen murbe.

2(m 4. November 1823 jogen die Frangofen in den brei Plagen ein, und übernahmen felbe im Namen bei Königes mit allen darin befindlichen Kriegsvorrathen.

In der gangen Proving wurde die konigliche Gewalt wieder eingesetz, und der Buffand, wie er vor dem 7. Marg 1820 bestanden, gurud geführt. Der Ronig erließ ein Amnestie-Detret für die begangenen politischen Fehltritte. Die Saupeanführer ber Konstituzionellen bielten es jedoch für gerathener, Spanien zu verlaffen. Von ben Kataloniern ging Milans mit seiner Familie nach Frankreich, Notten in sein Vaterland die Schweiz, und Mina nach England.

Streffleur, I. P. Oberlieucenant

II.

## Stizzen aus bem Leben eines Beteranen

Biele glangenbe Baffenthaten murben in bem für Die reichs Urmee fo ruhmvollen frangofifden Revoluzions friege vollbracht, und unverwelflicher Corbeer umfraut bie Ochlafe ibrer Fubrer. Ihre Thaten find fur immet ber Berganglichkeit entrudt: fie leben in ber Gefcichte, und werben nach Jahrtaufenden noch befteben. Doch nicht nur bem, ber, an die Gpige bes Beeres geftellt, mit Rlugheit und Umficht Schlachten gelenft, fondern auch bem Krieger niebereren Ranges, ber ben Kreis bet Bewöhnlichen weit überschritt, weit mehr that, all bie Pflicht ibm gebot, burch feine Thaten ben jungeren Rrieger begeiftert und jur Nacheiferung entflammt, gebührt ber Ehrenkrang. Aber viele berlei von Oftreichs Sohnen vollbrachte Thaten wurden burch bie Reit und ben Strom ber großen Beltbegebenheiten, in die fie freitich nicht machtig genug eingreifen fonnten, verfchlungen. Daber fen es mir vergonnt, einige Thaten eines unserer ehrwürdigften Beteranen bier aufzuzeichnen und baburd ber Bergeffenbeit zu entziehen. Geine Beideiben: beit wollte nie beren Rundmachung gestatten. Rur auf bas vereinte Bitten mehrerer feiner Freunde und ibn bochachtenber Biebermanner gelang es endlich, baju bie Erlaubniß ju erhalten.

Major Ignaz Baron Buban be Bator \*), beffen bie öftreicifche militarifche Beitfdrift bereits öfters ehrenvoll ermabnte, und welcher im Jahre 1796 mit bem Marien - Theresten - Orben geschmudt murbe, batte icon in fruber Jugend feinen Muth und feine Entichloffenbeit, bie ibm in fpateren Sabren manche glangenbe Baffenthat vollbringen machten, beurkundet. 3m turtifden gelbauge 1788 vollführte er feine Erfte. Eine Abtheilung von 400 Spabis mar verbeerend im Ba= nat gegen De utfd = Bogfd an vorgebrungen, und verbreitete Odrecten unter ben Bewohnern. Bu ibrer Bertreibung murbe Buday mit zwei Bugen Sufaren beorbert, und bas nachfolgende Aftenftud A beweifet, wie er fich biefes Auftrags entledigte; fo wie bie Aftenftude B und C bie Anerkennung von Budaps Bravour und Umficht von Geite bes bochftfeligen Raifers Jofeph II. und bes zuhmvollen Regiments-Inhabers. Unter D ift eine andere That, die Budan um biefe Reit ausführte, befdrieben.

A. "Un bas ibbi. Rorpstommando im Feldlager bei Bermes."

"Bleich nach ber gestern Rachmittags von zwei Seiten gleichlautenb erhaltenen Rachricht, baß ein großer Reiterschwarm von sogenannten Spahis gestern Bruh auf ber Straße von Deutsch Bogschan vorgerudt fepe, und fich auf einer Biefe gelagert habe,

<sup>&</sup>quot;) Im Jahre 1764 zu Besth geboren, trat er im Jahre 1782 als Rabet in das Rurassiere Reglinent Boghera, wurde 1785 Untersteutenant bei den Uhlanen, 1787 Oberlieutenant bei dem 8. Susaren-Regimente, damals Graf Burmser, 1790 zweiter und 1793 erfes Rittmeister.

. / wurde ber Oberlieutenant von Buban mit zwei Bugen nad Deutid - Bogidan mit bem Muftrage betafdert, baf et vor biefem Orte feine Borpoften aufftellen, fleifig patrulliren, wo moglich die ferneren Bemegungen bes Beinbes nicht aus ben Augen laffen, und felbe gleicht foleunigft berichten folle, und ba es gu vermuthen war, bag biefes Detafchement, falls es ... mit bem Aberlegenen Feindel jufammentame, fich nicht wird balten tonnen, fo ift bemfelben gur Aufnahme und Bilfe ber Unterlieutenant Baron Ban beute mit Tagesanbruch mit einem Buge nachgefenbet worben." "Ge eben tommt gefprengter ein Machtmeifter auf Befehl bes abbefagten Oberlieutenants mit folgender Ausfage: Oberlieutenant Budan babe fich beute Dachts, um feine Mannfchaft befto mehr angufeuern, . in volle Parade-Uniform verfett, um mit einem Korboral und fechs Bemeinen felbft eine Patrulle ju ungernehmen, und als er mit feinem Derfpektive die Zurten mit Tagesanbruch in voller Thatigfeit beobach. tet, und bie Beftätigung der Borructung gegen Deutsch = Bogichan auch von ben flüchtenden Ginmob= nern vernommen bat, fich foleunigft umgekehrt, fein Rommando in brei Abtheilungen, mit aller Inftrutgion, in ben Balbungen vertheilt, bermagen ben Reind erwartend, und felben, mabrend er, mit einer großen rothen Fahne an ber Spite, ber vor Deutsch-Bogidan blog jum Odeine aufgestellten vierten Abtheilung mit verhangten Bugeln nachjagte, beinabe gleichzeitig in beiben Flanten und Rucen überfallen, - ganglich verfprengt, viele niebergemacht, vermundet, gefangen, und neunundvierzig Pferbe erbeutes; --- ferner, bog abbefagter Oberlieutenant nach einem anbaltend erbitterten Zweikampfe bem prachtig gekleideten Anführer ben Ropf gespaltet, sich seines Pferdes bemeistert, und es gleich bestiegen, ba er das seinige durch einen Schuß und zwei hiebe am Ropfe verloren bat, und so ben auf ber Straße nach Mehadia fliebenden großen Saufen versolgt, aber auch von unseren Hufaren, besonders von benent, die um den seindlichen Anführer und an der Fahne gesochten haben, vielleicht über zwanzig, geblieben und bleffirt worben."

"Aus Beforgniß, daß vielleicht obgedachter, fonst auch ausgezeichneter Oberlieutenant durch sein Glad und Jugendfeuer hingeriffen, die Verfolgung des Feindes zu weit treiben, und am Ende die Stene sich verändern durfte, werde unverweilt mit einer Division dis Deutsch Dogschan vorrücken, daselbst das endliche Resultat dieser schonen und vortheilhaften Affare abwarten, und, wenn es die Umftände erlauben, persönlich näher zu berichten nicht ermangeln." Gig. Feldlager nächst Vermes; den 3. Obtober 1788.

Boros mp. Oberft.

B. "An bes t. t. Graf Burmferifchen Sufaren-Regiments' Serrn Obetft von Boros."

"Seine Majestat haben mir aufgetragen, bem Berrn Oberft die Allethöchste Zufriedenheit über das kluge und sehr tapfere Benehmen des Herrn Ober- lieutenants von Budan schriftlich zu erkennen zu geben, die bel der Affare von Deutsch-Bogschan erbenteten neunundvierzig Pferde der Mannschaft zu belaffen, so wie auch derselben auf drei Tagen eine doppelte Löhnung ausbezahlt werden sollte. Zum Biederersah Dar. milit. Beitschr. 1839. I.

biefes Betrages ift der nothige Entwurf anhero eingureichen."

Sig, Feldlager bei Bermes; ben 6. Oftober 1788. Brechainville mp. &ML.

C. , Wohlgeborner,

"Conders Sochgeehrter Berr Oberlieutenant."

"Sie haben sich am 3. Oktober vor dem Feinde als ein Mann verhalten, der würdig ist, von einer Nagion abzustammen, und mit einer Nazion zu dienen, die jederzeit dem halbmonde gefährlich war. Meinen besten Dank dafür, mein bester Buday! Ich kenne Sie nicht persönlich, hoffe aber, Sie kennen zu lernen. Einstweilen sey mein Bunsch für Ihr ferneres Glück der Segen eines Vaters."

"Ich bin mit vollkommener Hochschaftung Euer Bohlgeboren Brag, den 21. Oktober 1788.

> Ergebener Diener Graf von Wurmfer mp. Gen. d. Kav.

D, 1789.

Mr. 60.

"Mit kaiserl. königl. Freiheit." "Biener Früh- und Abendblatt. Samstag den 14. Februar (Früh)"

"Bon bem Geren Oberlieutenant von Buday bes Burmfer Sufaren = Regiments, ber am 3. Oktober bes vorigen Jahres 97 Turken glücklich beflegte, und den Aga erlegte, (worüber man ben Brief, ben ber Herr General ber Kavallerie Graf Wurmfer an ihn gesichrieben hat, im neunundneunzigsten Stücke bes vorigen

Sabres biefer Beitung nachlefen tann) ift-noch nachgutragen, daß er balb barauf noch einen vortheilhaften Streich burch bie Gefangennehmung eines Sauptspions ausgeführt babe. Diefer Opion mar ein turtifcher Rapitan, Namens Johann Babban, welcher im Banate vielen Schaben verursachte. Der Berr Oberlieutenant von Buday erhielt Befehl von Geiner Majeftat, biefen Spion aufzufangen. Er lauerte also vier Lage und Machte auf ibn, bis er ibn überliften tonnte. Der Spion nahm feinen Beg unter einer Bebedung von 6 Turten von Pancfowa nach bem Dorfe Mirtovat. Bier fprengte ber Berr Oberlieutenant mit feinen Bu. faren ploglich aus dem Balbe bervor, umringte ibn, und nahm ibn, nach einiger Begenwehr, nebft vier Eurken gefangen. Die übrigen zwei murben niebergefäbelt."

Im Jahre 1792 nach bem fruchtlofen Ungriffe, ben Beurnonville auf die Polizion von Pellingen unternahm, murbe Oberft Graf Nauendorf gegen ben in Saarburg, Freidenburg, und Merztirchen gelegenen Feind entfendet. Rittmeister Buday fommanbirte die Avantgarbe, eroberte zwei Fahnen, und feine Bravour murbe bei diefer stegreichen Unternehmung vorzuglich von feinem Oberft angerühmt.

Im Jahre 1793 wurde Buban mit 160 Bus faren kommanbirt, um ben beständigen Neckereien und mehrmaligen Ausfällen bes Feindes aus Mainz auf ben Sauptposten in Bretenheim nachdrucklichen Einhalt zu thun, und ihm zu diesen Behufe ein preufischer Offizier mit 140 Schuten und 125 Jagern,

bann ein Offizier mit 32 Mann vom Bergog Beimarfden Raraffler : Regimente als Berftartung beigegeben. Das von bem preußischen tommanbirenden General Graf Ralfreuth, bem Pring Louis von Preugen, Bergog Rarl August von Sachsen Beimar, und Pring Georg von Sobenlobe ausgestellte Beugnif bruckt fich über biefe Erpedigion folgenber Magen aus : "Der Rittmeifter von Budan, welcher bas Kommando über biefe Mannichaft (wie oben bemerkt) erhielt, bat mabrend bet Beit, ba ibm biefer Poften anvertraut mar, in ben mit bem Feinbe gehabten Uffaren, fo wie es in bem anliegenden Oveglesfatti, ber reinen Babrbeit gemäß, mit wirtlich noch ju vieler Befcheibenheit betaillirt worben, inbem wir felbft zum Theil Augenzeugen bavon gemefen, fich fo mobl verhalten, bag wir nicht umbin tonnen, bemfelben ju feiner Chre und feinem moblverdienten Rubme, fo mobi als bie ibm Geine faiferl. fonigl. Majeftat ju ertennenbe Gnabe, mit vielem Bergnugen ber Babrbeit gemiß biefes Beugniß zu ertheilen, bag mehr gebachter Rittmeifter von Buban bei allen biefen Belegenheiten fic als ein unermubeter, bienfteifriger, im Rriege fo gefdidt als erfahrener, überaus tapferer, und ben größten Gefahren Erot bietenber Offigier volltommen erwiefen; bieweil er ben Reind, ber biefem Rommanbo ftets weit überlegen mar, nach ber von ihm felbft nach ben Regeln ber Borficht und Rriegberfahrenheit getroffenen Disposizion, immer mit geringem Berluft von unferer Geite, juruckgefdlagen, fo bag ber Reind, ob er gleich mehrmals alle Dube und Runft anmanbte, biefen Poften ju belogiren, er es boch niemals burchfegen fonnte, fonbern vielmehr burch öfter erlittene. ansehnliche Verlufte fich gezwungen fab, von ber Offenfive abzugeben, und fich rubig zu verhalten; als wodurch ber Mittmeifter von Buday ber Absicht aufs Bolltomsmenfte entsprach." —

Mm 23. Dai 1794 bildete Rittmeifter von Buday mit feiner Ochmadron die Arrieregarde bes Auffenbergifchen Rorps, welches auf ben Unboben por Samipre nachft Reufdateau aufgestellt mar, und, burch bie Ubermacht gebrangt, feinen Rudung nach Saint Subert nehmen mußte. "Bon ibm," fagt ber Bericht bes Dberft Muffenberg an &DRC. Baron Beaulieu, mift größtentheils bas Seil bes retirirenden Korps abgehangen. Nachbem ber Rudzug bes Gros angetreten werben mußte. bielt Bubay ben nachfolgenben Seind zwei Stunden auf, und brachte ihm durch wiederholte Uttaten namhafte Berlufte bei. Babrend bie Saupttruppe unter einem beftigen feindlichen Gefdütfeuen Deufch ateaupaffirte, fprengten 200 Chaffeurs gegen bas Arloner Thor. Bubay warf fie zweimal, und jagte fie, als fie, burch 180 Dragoner verftartt, bas britte Mal anfturmten, abermals in die Flucht. Budan befette nun bas Arloner Thor, um feinen eigenen Ruckzug burd Meufdateau gu fichern. Doch bier murde er felbft von ber feinblichen Ubermacht umrungen. Buday fammelte einen Theil ber außerhalb Neufchateau willfürlich berumirrenden Infanterie, und formirte fie in Abtheilungen. "Es ift ehrenvoller, (rief er feinen Leuten ju), wenn es fich um bas allgemeine "Bobl bandelt, ganglich ju unterliegen, als bie "Pflichten eines treuen und rechtschaffenen Golbaten ... nur im geringften außer Acht zu laffen."" Die mehrmaligen, burch Ravallerie : Befcut unterftutten Ingriffe bes Feinbes murben nicht nur flegreich jurudgefchlagen; fondern er befreite auch eine Eskabron von Erz.

herzog Franz Kürassier, welche von ber Haupttruppe abgeblieben war, und ber übermächtigen franzbiffchen Ravallerie schon unterlag, und rettete endlich ein unter Rommando des Majors Stoicevich gestandenes, abgeschnittenes, und von ben Franzosen bereits umringtes stavonisches Grenz Bataillon. Die Zeugnisse des Oberst Aussenberg, Majors Stoicevich und fammtlicher Offiziere seiner Eskabron bekräftigen diese Thatsachen."

Am 12. Juni 1794 bei dem Treffen von Fleuen trug er wesentlich bei zu der Delogirung und dem Ruckgüge bes Feindes. — In dem Gesechte bei Es neur an der Ourthe am 18. Juni wurde ihm für einige Beit von dem GM. Baron Riese, im Vertrauen auf seine Einsicht, das Kommando über seine Kavallerie übertragen; welches, wie sich deffen Zeugniß ausdrückt, die besten Folgen gehabt hatte. Als es, auf erhaltenen Besehl; zum Rückzug tam, sührte Buday wieder die Arrieregarde, und warf die von Sprim ont anstürmende zahlreiche Kavallerie dreimal zurück. Bei der dritten Attake war er bereits vom Feinde umrungen, und nur sein Muchrettete ihn von der Gefangenschaft. —

In ber-am 16. Juni bei Charleroi gelieferten Schlacht rudten die Franzosen in Bentrum bereits siegreich vor. Huban sammelte ohne einen Befehl, ganz nach seiner eigener Einsicht handelnd, einen Theil ber zurüdweichenden Infanterie, trieb mit ihr- und seinen Husaren den Feind in die Flucht, und erdberte zwei Kanonen und zwei bespannte Munizionskarren. Um nun auch den neuen Angriff der ebenfalls verdrängten Flügel zu erleichtern, unternahm er mit seiner Eskadron, nebst vier Kanonen, verschiedene muthvolle und geschickte Beiwegungen, die den Feind auch aus seiner neuen Auf-

stellung zum Rückzuge nöthigten. Überhaupt führte er mabrend ber ganzen Schlacht, obichon mehrere Stabsoffiziere zugegen waren, die Avantgarde. — In der Schlacht bei Fleuru am 26. Juni umging, und attatirte er bloß mit seiner Eskadron, ohne gehabten Auftrag, zwei Bataillons, die durch die östreichische Infanterie aus ihrer Aufstellung nicht vertrieben werden konnten, und hieb sie größtentheils zusammen. Die in überlegener Anzahl ansprengende feinbliche Kavallerie warf er ebenfalls, und da er den Fliehenden keine Beis zur Kallirung gestattete, so verließen die Franzosen von Lamboussart, und wichen in größter Beriwirrung bis Charleroi. \*)

Am 27. Juni, als die Franzofen gegen Entit ch vordrangen, und alle für die gegen Congern goffandenen Borposten zum Rückzuge bestimmten Thore bereits besetst hatten, ging Buday über die Maas bei Bieschthal mit ber zweiten Majors. Division, in Ermanglung eines andern Rettungsmittels, schwimmend, und brachte zugleich auf diese Urt 260 Main bes damaligen Infast terie = Regiments Graf Franz Kinsty sicher auf bas jenseitige Ufer. —

Nach bem Treffen bei Opeiment am 15. Gepetember 1794 führte Budan die Arrieregarbe bes & Mess. Baron Ott bis an ben Rhein, ben er bei Köln paffitte. Diefer General fagte in seinem Zeugniffe barüber Folgene bes: "Der Rittmeister Budan, beffen angeborene Bravour und sonstige militärischen Gigenschaften burch fo

<sup>&</sup>quot;) Beugniß von FME. Baron Beaulien und beffen Flügel- Abjutanten, dem nunmehrigen herru FR. Grafen Radeftp.

viele bewiesene Thatsachen schon so bekannt sind, hat sich in allen feindlichen Attaken so wohl verhalten, daß ich nicht umbin kann, ihm zu seiner Ehre und wohlverbientem Ruhme dieses Zeugniß zu ertheilen, und zu bekätigen, daß ich in vieler Rücksicht den glücklichen Erfolg gegen die wiederholten seindlichen Anfälle seinem unermüdeten Diensteifer, den er aus eigenem Antried und Ermessen mit eben so vieler Klugheit, als Tapserteit in dem gefährlichsten Zeitpunkte bestens erwiesen, zuschreiben muß. Mit augenscheinlicher Gefahr seines Lebens entschloß er sich, bei der Affäre am 19. und 20. dieses Monats einen Theil der repussirten Infanterie zu kellen, mit selber zu Fuß vorzugehen, und die vortheilhaftesten Pläge, die bereits vom Feinde besetzt warren, wieder einzunehmen.

Im Ighre 17.99, nach ber Einschließung von Mantua, wurde Budap vom GM. Graf Klenau mit 6 Zügen husaren und 6 Kompagnien Infanterie bei Oftiglia fiber ben Po entsendet, mit dem Auftrage, nicht nur den Feind von dem jenseitigen Ufer zu belogiren, und zu beobachten; sondern es blieb ihm auch überlassen, den daselbst herumziehenden Generalen hulin und Montrichart Abbruch zu thun, und die jenseitigen Provinzen so viel als möglich von dem feindlichen Drucke zu befreien. Diesen Auftrag erfüllte er auf das Zwecksmäßigste. Er vereitelte die wiederholten Versuche des Feindes, die Blockade von Ferrara aufzuheben, oder auch nur Lebensmittel und Verstärfung dahin zu brin-

<sup>\*)</sup> hiervon enthielt das vierte Beft des Jahrganges 1828 ber öftreichischen militarischen Zeitschrift bereits einen Auszug.

gen. Er vertrieb ben Beind aus Modena, und nabm ibm bafelbit beträchtliche Magazine und Munizionsvorrathe (worunter 190 Bentner Pulver) ab. Sierauf uberfiel er die Bitadelle von Lugo, machte 307 Befangene, und eroberte mehrere Ranonen. Dann nahm er Befty von Imola, gaenza, Forli, Cefena, Cervia, Rimini, Pefaro und Sinigaglia, und notbigte den Feind, fich nach bem Fort Gan Ceo ju werfen. Diefes zwang er zur Rapitulagion, und machte 43 Offiziers und 973 Gemeine ju Gefangenen. Much fielen bafelbft 23 Ranonen, 11 Morfer und bedeutende Borrathe an Lebensmitteln, Bewehren und Munigion in feine Sande. Die wiederholten Berfuche bes Benerals Gulin, ibn von feinem Doften ju belegiren, und langs ber Rufte vorzubringen, mußte er mit feinen geringen Streitfraften, fets zu vereiteln. Mit Beibilfe von 800 Ruffen und Turten eroberte er Rano; 571 Gefangene (barunter 24 Offiziers), 6 Ranonen, 5 Saubigen, und 17 bespannte Munigionsmagen maren die Erophaen biefes Sieges. Einen feinbliden Gutture bieb er in der Ebene von Mondolfo, bloß mit feiner beigehabten Ravallerie, jufammen, und fauberte baburch die Gegend von Urbino bis Unc on a. - Babrend Diefer funfmonatlichen Detafdirung batte Buday 2174 Gefangene gemacht, 58 Ranonen und 16 Mörfer erobert.

Bei Marengo am 14. Juni 1800 machte er mit brei Schwabronen Sufaren und brei Kompagnien Infanterie, im Bentrum die Avantgarde. Doch diese verhängnisvolle Schlacht setzte feiner Thätigkeit ein Biel. Er fturzte mit seinem zweiten töbtlich verwundeten Pferde, und wurde dadurch so übel zugerichtet, daß er nicht

mehr bienen tonnte. Er reichte fein Quittirungsgefuch ein, welches ibm zweimal zurudgefendet murbe; ba man ibn ber Armee erhalten, ober wenigstens bie Den: fion verfchaffen wollte. Doch fein Patriotismus geftat tete ibm nicht, (wie er fich außerte) bem obnebin batt mitgenommenen Staate jur Laft ju fallen, und er bat blog um den Majors = Rarafter, \*) Er batte vier Pferbe verloren. Babrend ben eilf Jahren welche er Rittmeifter mar, ethielten unter feinem Befehle 5 Mann bie goldene, 17 die filberne Sapferkeits - Debaine, und 118 Dutaten murben fur geringere Muszeichnungen unter ber Mannichaft vertheilt. Daber bat er auch, als ibm in den Jahren 1794, 1796 und 1799 fein vorfteben bes Armeekommando jum Major vorfcblagen wollte, feine Beforberung im Regiment, in ber Mitte feiner Braven, abwarten ju dürfen.

Möge dieser ehrmurbige Beteran, — ber jest, größtentheils als Folgen seiner schweren Bleffuren, in schwerzhafter Krankheit dahinschmachtet, und bedauert, ben Tod, dem er oft so kühn entgegen ging, nicht auf bem Schlachtelbe gefunden zu haben, — in diesen Bei len einen Beweis der Hochachtung und Bewunderung, die seine jungeren Waffenbrüder seiner Tapferkeit zollen, erblicken. —

93\*\*\*\*

<sup>\*)</sup> In feinem Quittirungsgefuche murde ausdrucklich bemerkt, daß deffen freiwillige Bergichtleistung auf die Pension um fo lobenswerther ift, da ihm feine Berdienste und Anempfehlungen täglich die Beforderung
zum Major hoffen ließen.

## ÌII.

Das kriegerische Wirken des russischen Feldmarschalls Iwan Fedorowitsch Paskewitsch, Fürsten von Warschau und Grafen von Eriwan \*).

Dwan Fedorowitsch Pastewitsch, gurft vom Barfchau und Graf von Eriwan, taiferlich ruffischer Feldmarschall, Statthalter bes Königreiches Polen, Ritter aller ruffischen und vieler fremden Orden, beehrt mit bem von Brillanten umsetzen Brustbilde seines-Kaifers und einem gleichgeschmuckten Degen mit der Aufschrift: "Au vainqueur des Persans à Elisavetpol,"— war zu Poltawa den 21. Mai 1782 geboren (nach bem gregorianischen Kalender).

Aus einer alten, abeligen und reichen Familie, kam er frühzeitig als Page an den kaiferlichen hof, und zog durch seine Fortschritte in den Studien bie Aufmerksamskeit so auf sich, daß er nach deren Beendigung zum Garbelieuten ant und Abjutanten des Kaisers Paul ernannt wurde, bessen Gunft er sich bis an sein Ende erfreute.

<sup>\*)</sup> Mach dem Berte: "Essai biographique et historique sur le Feld-Maréchal Prince de Varsovie, Comte Paskewitch d'Erivan, par Tolstoy.

Im Jahre 1805 versuchte er zuerst ben Krieg in bem Silfetorps, welches Kaifer Merander Oftreich sandte. Das folgende Jahr sehen wir ihn als Sauptmann an dem beginnenden Kriege gegen die Pforte Theil nehmen, in dem er beinahe allen Gefechten bis zu deffen Beendigung im Jahre 1812 beiwohnte, und sich durch Geistesz gegenwart und Bravour bei jeder Gelegenheit auszeichnete.

Ben. Michelfon mar jum Rommandanten ber ruffifchen Urmee ernannt, und betrat im Berbite 1806 bie Molbau und Ballachei. Die Besignahme von Butarest und bie Blockabe von Benber murben als eine ftillfoweigende Rriegserklarung betrachtet, und bie Pforte fündigte mit Unfang bes Jahres 1807 ihrerfeits Rugland und England ben Krieg an. - Dichelfon murbe bann burch ben Surft Proforowsty im Kommando erfett. Dun fand Pastemitich am 18. Mary bei E'urbat, und am 19. und 29. beffelben Monats und am 1. April unter ben Mauern von Biurdfcha Gelegenheit, fich einen Ramen ju machen. - Die Rataftrophe vom 12. Juli, welche Gelim III. vom Throne flurgte, batte einen Baffen-Rillftand gur Folge, nach welchem bie Feindfeligkeiten foon mit bem Frühjahre 1809 wieder ihren Unfang nabmen. - Pastewitich war mehrmal in wichtigen Genbungen nach Ronftantinopel gekommen. Bei ber letten, bie in bie Beit ber vorermabnten Baffenrube traf, brachte er in Erfahrung, bag bie Turten ibn fur einen Spion bielten und umbringen wollten. In Diefer Gefahr miethete er eine fleine Barte, und erreichte auf biefem gebrechlichen Sabrzeuge, nachdem er bunbert Meilen langs ber Rufte, bei fast fortwahrend bewegter Gee jurudgelegt batte, Barna, überrebete ben bort

befehlenben Pafca, bag ber Frieden abgefchloffen fen, und bankte es nur feiner Geiftesgegenwart, bem beinabe ficheren Tobe entgangen ju fenn.

Der Feldzug von 1809 bot ibm ein neues geld gu rubmvollen Thaten. Er befand fich bei dem Urmeetorps, bas mit der Belagerung von Brailoff beauftragt worben, und ichloß fich ben Sturmtolonnen beim Ungriffe als Freiwilliger an. Babrend ber Ersteigung bes Balles wurde er vermundet; mas ibn aber nicht binberte, fo wie es fein Buftand erlaubte, bas Kommanbo einer Abtheilung ju übernehmen, um einen Theil ber Rlies benden zu verfolgen, die er am 20. Juli erreichte und vernichtete. - Am 11. August überschritt bie Armee Die Donau bei Balat, bemachtigte fich ber befestigten Orte Ifattica, Tultida, Matidin und Sirfoma, vertrieb ben Feind aus ber Aufstellung auf ber Infel Czetal, brachte ben Geraftier burch bas Gefecht bei Ruftendiche und die Schlacht bei Raffoma in völlige Unordnung, und nothigte ibn gum Rudguge. -Pastewitich focht überall mit Musgeichnung, und tommandirte in der letterwähnten Ochlacht ein Jagere Bataillon. Am 28. Geptember befand er fich bei ber Belagerung von Giliftria, und bald barauf trug er burd feine Unerfdrockenheit jum guten Erfolge ber Schlacht bei Latariga bei. Der beranrudenbe Binter machte bem Feldzuge ein Enbe.

Das folgende Jahr ichien ber Krieg eine entscheis bendere Wendung zu nehmen. Die ruffische Armee sette wieder bei hir fom a auf bas rechte Ufer ber Donau über, bas sie mit Ginstellung ber Feindfeligkeiten verlafsen hatte. Paskewitsch wurde bamals zum Ober ft und Rommandanten bes Infanterie - Regimentes von

Bitebet ernannt, bas fich bei bem Rorps befand, welches fich gegen bie Feftung Bagarbfch i f bewegte. \*) Im 16. Juni mar fie mit Sturm genommen, und Paste witich einer ber Erften auf bem Balle. - Benige Tage barauf fand er unter ben Mauern von 23 arna. Er befette mit einer Abtheilung die Strecke gwifchen ben fcmargen Meere und bem Demna : Gee, bemachtigte fic ber Batterien, die bas Borgebirge von Galata tron: ten, und verfette bie Belagerung ber Seftung auf bas entgegengefette Ufer bes Gees. Golde Erfolge er warben ibm bas Beorgstreug britter Rlaffe. -Den 5. August mar er mit feinem Regimente beim Angriffe auf Odumla, barauf bei bem erfolglofen morderischen Unternehmen auf Ruftschu E. Diefe feftung kapitulirte erft nach ber Ochlacht von Baton, in ber Paste mit fc mit folder Auszeichnung gefoch. ten, bag er Beneral : Major murbe. Moch por ber Übergabe von Rufticut erhielt er ben Auftrag, bie Ge meinschaft diefer Feftung mit Biurdica ju fperren. Die fonelle Übergabe war die unmittelbare Folge der von ibn genommenen Magregeln. - In bem weitern Sange bie fes Rrieges nahm Pastewitich minber thatigen Untheil .-

Die Ereigniffe bes Jahres 1812 in Rufland boten feinem militärischen Talente einen erweiterten Spielraum. Er wurde Rommandant der 26. Infanterie = Divisionin der zweiten Best = Urmee unter dem Fürsten Bagration. Um 24. Juli in den Gesechten bei Dach tofta und Sultanofta besehligte er den linken Flügel des sie benten Urmeekorps; — darauf in der Schlacht bei me-

<sup>\*)</sup> Die Zeit, in welcher. Paskewitsch Oberftlieutenant wurde, ift im Original nicht angegeben. —

I en 8 f am 16. und 17. August die Mitte und den lin-Ben Rlugel. Die Tageblatter bezeichneten ibn als Ginen von Benen, die einen besonderen Muth entwickelten. Bei Borobino nahm er am 7. Geptember mit feiner Divifion mehrere feindliche Batterien, und machte einen feindlichen General gefangen. Um 25. Oftober war er in der Schlacht bei Malo = Jaroflames. Daraufmurde er Befehlshaber eines fliegenden Korps, jufammengefeht aus einer Infanterie : Divifion, einem Dragoner : Regimente, 4 Rosatenpults, mit 36 Befduten. - 3m Befechte bei Biasma bemachtigte er fich biefer Stadt, machte 3000 Befangene, und behauptete fich bie gange Dacht hindurch gegen die wiederholten Unfalle bes Reinbes. Daburch murbe ber lettere verhindert, bie Sauptftrafe ju geminnen, und opferte ben gangen Artilleries Dark mit mehr als bunbert Dulverfarren ben Rlammen. - Bom November an befand fich Pastewitich fortwabrend bei ber Avantgarbe. Um 16. biefes Monats griff er auf ber Strafe zwischen Omolenst und Rras, noi mit einer Brigade eine Rolonne frangofifcher Barben an, warf fie über ben Saufen, machte mehrere bunbert Gefangene, und erbeutete 4 Ranonen nebft ber gangen Bagage. Um 17. folug er einen Angriff bes Rorps Murats fo nachbrucklich ab, bag außer einer bebeutenben Ungabl Gefangener, barunter ein General, noch 6 Ranonen und 2 Fahnen in feine Banbe fielen. Bwei Tage barauf warf er ben Marfchall Ren, ber es versucht batte, mit feinen Truppen burch bie ruffifden Rolonnen burdzubrechen. - Bon Rrasnoi bis Biln a befehligte er bie Avantgarbe. Bu Bilna murbe er Rommandant des fiebenten Urmeetorps, bas feine Richtung über Comja gegen Plogf nahm.

Bom 5. Rebruar 1813 an blockirte Daskewills bie Reftung Modlin, und war, mabrend fic, nach ben Befehl : feinen geregelten Angriff gegen biefe Feftung ju unternehmen, bie Blodabe in die Lange jog, bamit beschäftigt, die nachruckenten Referven und Refrutenin ordnen; fo bag er bald ein moblorganifirtes Rorps wi 30,000 Mann vereinigt hatte. - Das Kommanbe ber Blockabetruppen übergab er bann an General Dofte roff, und marichirte mit ber 26. Divifton nach Bib men. Den 30. August befand er fich in ber Schlachtbei Rulm, beftanb bann im Geptember, nachbem er an Die Opife ber Avantgarbe gefett worden, bei Giesbi bel ein Befecht mit einem feindlichen Ravallerie. Korn und bemachtigte fich beffen Lagers. Dann nabm er bas Dorf Lindig t, und nothigte ben Marfchall Gaint-Cor, feine fefte Stellung bei Dobna ju verlaffen, und fic nach Dresben jurudzugieben.

Bei Leinzig fand Pastewitsch neue Gelegenheit, seinen Ruhm zu bewähren. An der Spitze seiner Division machte er 4000 Gesangene, und erbeutete 40 Kannonen. In der Aneckennung seiner Berdienste wurde er General Lieuten ant. Die Blockaden von Magideburg und Samburg beschäftigten ihn bis zum Jänner 1814. In diesem Monate erhielt er das Kommando der zweiten Grenadier Division, an deren Spitzer sich am 21. März in der Schlacht bei Arcis sur Aube auszeichnete. — Bor der Übergabe von Paris hatte er mit seinen Grenadieren die Dörfer Belleville und Menismont ant mit Sturm genommen, und den Feind bis an die Mauern der Stadt geworfen. —

Nach ben furgen Borgangen des Jahres 1815 genoß Pastewitsch durch einige Zeit der Rube, nach:

Stellung an, und nothigte ibn jum Rudjuge bis Dide man . Bulat. Babrend bes Gefechtes batte Abbas. Mirga feine Truppen felbft geführt, und er entging nus burch beinabe ein Bunber ber Befangenschaft. Geine Rlinte war im mabrent bes Gefechts aus ben Sanben gewunden worben. - Diefer Gieg notbigte bie Belas gerten, befehligt von dem Emir Garbar: Debemet, bem Gidam bes Schachs, fich auf Gnade zu ergeben. - 1 Den 128. Geptember murbe bie Reftung Garbare Abbab betagert. Gieward von Saffan: Rban, einem ber gewandteften perfifchen Generale, bartnactig vertheibigt. Rachbem bie ruffifche Artillerie bereits Brefche gefcoffen batte, versuchten bie Belagerten, fich burch. aufchlagen. Aber ber größte Theil ber ausgefallenen Befagung murbe niebergehauen. Rur Saffan und einigen Wenigen gelang es, fich ju retten. - Rach biefen gunfligen Erfolgen richtete Dastewitich feinen Marich gegen Eriman. Den 8. Oftober mar bie Stabt berennt, - und am 10. murben bie Laufgraben eröffnet. Rach einer fechstägigen, rafc vorbrangenben Belagerung fiel biefer wichtige Plat in bie Gewalt ber Ruffen. \*) Der Übergabe von Eriwan folgte balb bie Einnab-

") Als einflußreich auf diese Belagerung verdient hier die Unerschrockenheit des Generalen Kraffowsky und seiner 3000 Mann starken Truppe erwähnt zu werden. — In einem Defilee wurde dieser General von 12.000 Persern angegriffen. Mit größtet Entschloffenheit kampfte der kleine Saufe gegen den viermal flarkeren Feind. Es gelang diesen Tapferen, sich Luft zu machen, Erschmiadzin zu befreien, und so die Fortschaffung des Belagerungstrans bis unter die Mauern von Eriman au erleichtern.

me von Cavris, ber alten Sauptftabt Perfiens, und ber beiden bis babin für unbezwingbar gehaltenen Feftungen Shoi und Alan bich at. Der Befit der beiben Letter ren erleichterte bie Eroberung von gang Aberbidfan.

Diefe Fortschritte der ruffischen Waffen bewogen ben Prinzen Abbas "Mirza, welcher die Seele aller Regierungsangelegenheiten war, um Frieden zu bitten. Die Unterhandlungen wurden zu Deis Karghan am 18. November eröffnet, und mahrten bis 20. Janner 1828, an welchem Tage Pastewitsch ben Waffenstillstand aufhob, und die Feindseligkeiten wieder ihren vorigen Gang nahmen; da die Perfer, ermuthiget von der hoffmung eines baldigen Bruches zwischen Rufland und ber Pforte, unaufhörlich neue Schwierigkeiten erhoben, und baher die Unterhandlungen zu keinem befriedigenben Ausgange führten.

3m ftrengen Binter überfdritt Das temitfd, bei einer Ralte von funfgebn Graben', die Berge von Ruflantu, die felbft im Commer fur ungangbar gebalten maren. Um fo befturgter maren bie Perfer, als bie ruffifden Truppen in einer Jahreszeit, in ber Erftere feit Menfchengebenten nicht gefriegt, und jeben Felbjug für unmöglich gehalten batten, vor Urmia, Dara: ga und ber Feftung Arbebil ericbienen, welche Lettere von ben Göhnen Abbas' = Mirgas, vertheibigt murbe. Am 20. war ber Oberfeldberr mit der Sauptmacht icon ju Turkmantichai auf ber Straffe nach Teberan, ber Refibeng Beth = Mis. Diefes fcnelle Borbringen fcredte ben alten Chach fo febr, bag er einige feiner vertrauteften Boflinge, ohne feinen Gobn biervon ju verftanbigen, als Bevollmachtigte an Pastewitsch fandte, um bei ihm ben Frieden ju erbitten. Die fcwierige Lage

bes Perferreicht foien Burge ber Aufrichtigfeit friedlicher Gefinnungen bes Chachs. Es murbe bie Borrudung eingestellt, und nach vorbergegangenen Unterbandlungen am 23. Februar 1828 ber Friedenstraftat ju Eurfmant fcai gefchloffen. - Rach ber barauf erfolgten Ratifis : tagion murben bie Rhanate von Eriman und Matitibeman als Provingen bem ruffifchen Reiche einverleibt, und Perfien verpflichtet, zwanzig Millionen Gilberrubeln Rriegetoften ju jablen. - Um alle ferneren Bebelligungen wegen Grengftreitigkeiten ju vermeiben, wurde in einem ausführlichen Artitel biefes Traftates ge= nau die Ocheibungelinie ber beiben Reiche bestimmt. Dach Diefer gebt bie Grenze, in der fürzesten geraden Linie vom tartifchen Reiche bis jum Gipfel bes fleinen Ararats gezogen, von ba bis jur Quelle bes Raraffu, und bann langs bemfelben bis ju feiner Mundung in ben Arar. Diefer Bluß macht fo fort die naturliche Ocheidung bis auf beinabe fünfzig Berfte von feiner Munbung in ben Rur. Bon bem fo bezeichneten Duntte burchichneidet bie Grenze in einer geraben Linie, und mit einer Cange von funf und vierzig Berften, bie Steppe von Monghan bis jum Bette bes Bolgaru, geht in einigen Rrummungen ju bem Bebirge, bas ben Diftrift Buwant von Sa-Infa fcheibet, und folgt bann bem Flufe Uffara bis ju feiner Ausmundung ins tafpifche Deer. -

Raifer Nitolaus lohnte die Verdienfte feines Obergenerals durch die Verleihung der ruffifchen Reichsgrafen wurde mit dem Beinamen von Eriman, und machte ihm eine Million Rubeln zum Geschenke. —

Eine fone menidenfreundliche Sandlung verdient, hier ermant zu werden. Als Paste witfch zum Rommanbanten ber Armee ernannt wurde, gebachte er eines me von Cavris, ber alten Saust der beiben bis babin für unbezwin , an bembe gen Rhoi und Mlan bidat. T a nebmen. Der ren erleichterte bie Eroberuns ser Burudaesoum / Diefe Fortidritte ber ving. Er nahm bal ben Pringen Abbas -! aurde Megimentstom Megierungsangelegen! naliger Auszeichnung zur pris. Diefer Berluft machte Die Unterhandlung 18. November riman ben tiefsten Ginbrud. Er bin aus feiner Rube gerufen zu ba-1828. an meld Raifer ibn fo reich befchentte, übermacht " bes Berblichenen eine Summe von buta Rubeln. Friede mit Perfien mar taum gefchloffen , als 7. Mai 1828 Rugland ber Pforte ben Rrieg bigte. Der Maricall Graf Wittgenftein murbe Kommandanten der ruffifch europäischen Armee et Lant, und Pastemitich leitete bie Unternehmunin bas Gebiet ber affatifchen Zurtei. Nach Beenbiaung bes Feldzuges mar in Europa von ben Ruffen ber gange Ruftenftrich Bulgariens genommen, und Barna fel nach blutiger Gegenwehr.

In Afien war ber Graf von Eriwan in voller Thatigkeit. Bon ben versügbaren Truppen mußte ein bebeutenber Theil zur Besehung ber von Persien abgetretenen Provinzen verwendet werden. Ein Garde Bataillon und ein Regiment Uhlanen, welche im letten Ariege vorzügliche Dienste geleistet hatten, wurden, auf höheren Befehl, in ihre heimat geschickt, und Paskewitsch konnte, da er viele Truppen zur Deckung bes Landes zurücklaffen mußte, mit nicht mehr als 18,000 Mann die Feindseligkeiten beginnen. Diese

bes Perferreicht foien Burge ber Aufrichtigfeit friedlicher Gefinnungen bes Coads. Es murbe bie Borrudung eingestellt, und nach vorhergegangenen Unterhandlungen am 23. Februar 1828 ber Friedenstraftat ju Eurfmantfchai gefchloffen. - Dach ber barauf erfolgten Ratifi-: fagion murben die Rhanate von Eriman und Matitiches man als Provinzen bem ruffifden Reiche einverleibt. und Perfien verpflichtet, zwanzig Millionen Gilberrubeln Rriegetoften ju gablen. - Um alle ferneren Bebelligungen megen Grengftreitigkeiten ju vermeiben, murbe in einem ausführlichen Artifel biefes Traftates ge= nau bie Cheibungelinie der beiden Reiche beftimmt. Dach diefer geht die Grenze, in der kurzesten geraden Linie vom turtifchen Reiche bis jum Gipfel bes fleinen Ararats gezogen, von ba bis zur Quelle bes Karaffu, und bann langs bemfelben bis zu feiner Mündung in ben Arar. Diefer Blug macht fo fort bie naturliche Ocheibung bis auf beinabe flimfzig Berfte von feiner Dunbung in ben Rur. Bon bem fo bezeichneten Duntte burchichneibet bie Grenze in einer geraden Linie, und mit einer Cange von funf und vierzig Berften, bie Steppe von Mongban bis zum Bette bes Bolgaru, gebt in einigen Rrummungen zu bem Bebirge, bas ben Diftrift Buwant von Salofg fcbeibet, und folgt bann bem Fluge Uftara bis ju feiner Ausmundung ins tafpifche Deer. -

Raifer Nitolaus lohnte bie Verbienfte feines Obergenerals durch die Verleihung ber ruffifchen Reichsgrafen murde mit bem Beinamen von Eriwan, und machte ihm eine Million Rubeln zum Gefchente. --

Eine fone menfchenfreundliche Sandlung verdient, bier ermähnt zu werben. Als Pastewitfch zum Rommanbanten ber Armee ernannt wurde, gebachte er eines seiner früheren Abjutanten, bessen Muth und Gesticklichkeit er erprobt hatte, und lub ihn ein, an dem so vorstehenden Kriege mit ihm Theil zu nehmen. Da Oberst Borobin lebte damals in stiller Burückgezogen heit mit seiner Familie in der Proving. Er nahm bet schmeichelhafte Anerdieten an, wurde Regimentskom mandant, und siel, nach mehrmaliger Auszeichnung, zur Beit der Sinnahme von Lavris. Dieser Verlust machte auf den Grafen von Eriwan den tiessten Eindruck. Er warf sich vor, Borodin aus seiner Ruhe gerusen zu her ben, und als der Kaiser ihn so reich beschentte, übermachte er der Witwe des Verblichenen eine Summe von hundert tausend Rubeln.

Der Friede mit Persien war kaum geschloffen, als schon am 7. Mai 1828 Rußland der Pforte den Krieg ankündigte. Der Marschall Graf Wittgenstein wurde zum Rommandanten der ruffisch europäischen Armee er nannt, und Paste witsch leitete die Unternehmungen in das Gebiet der affatischen Türkei. Nach Beendigung des Feldzuges war in Europa von den Ruffen der ganze Kustenstrich Bulgariens genommen, und Warna fiel nach blutiger Gegenwehr.

In Afien war ber Graf von Eriwan in voller Thatigkeit. Bon ben versügbaren Truppen mußte ein bebeutenber Theil zur Besehung ber von Persien absgetretenen Provinzen verwendet werden. Ein Garde Bataillon und ein Regiment Uhlanen, welche im letten Ariege vorzügliche Dienste geleistet hatten, wurden, auf höheren Besehl, in ihre heimat geschickt, und Pastewitsch konnte, ba er viele Truppen zur Deckung bes Landes zurücklassen mußte, mit nicht mehr als 18,000 Mann die Feindseligkeiten beginnen. Diese

hatte er bei Gumni versammelt, und sie rückten von ba indas türkische Gebiet ein. Fürst Menzikoff unterwarf bie Festung Anapa, und acht Tage! barauf ftand Pas-Lewitsch mit ber Armee vor bem start befestigten Kars. Um 2. Juli wurde ein Korps von 5000 feindlichen Reistern zerftreut. Lags barauf wurden die Vorwerte gesmannen, und am 6. kapitulirte, nach einem allgemeisnen Sturme, die Zitabelle in dem Augenblicke, als ein Aumeetorps von 15,000 Mann zum Entsase beranrückte. Paskewitsch hatte ein Scheinlager auf der Straße nach Erzerum errichten lassen, und so diese Truppenmasse bis nach der Entscheidung hingehalten. Em ir : Pasch amit 3000 Türken streckte die Wassen, und die Russen fanden in der Festung 150 Kanonen mit zahlreichem Maseriale.

21 29. Juli feste fich bie Armee wieber in Bewegung, und erreichte am 5. August Albalkala fi. Den 6. murbe biefe Reftung mit Sturm genommen, und bald barauf ergaben fich Gertwifp und Poti. -Dach einem viertägigen beschwerlichen Darfde über eine raube, von Ochluchten gerriffene Bebirgefette, in ber Die Artillerie auf ben fteilen engen Wegen nur burch bie boofte Rraftanftrengung ber Mannicaft fortgebracht werben tonnte, retognoszirte Pastemitich am 18. bie Reftung Albaltgil, und gerftreute noch am namlichen Tage ein bebeutenbes Ravallerieforps unter ben Befehlen bes De bemetiDafca. In einem verfchange ten Lager bei ber Restung war eine Truppenmaffe von 30,000 Türken versammelt. Paskewitich überließ bie Dedung ber Belagerungsarbeiten 5 Bataillons unter ben Befehlen bes Generals Murawieff, umging in ber Racht auf ben 23. mit 8 Bataillons, ber gangen

Im Jahre 1805 versuchte er zuerst ben Krieg in bem Silfstorps, welches Raifer Alexander Öftreich sandt. Das folgende Jahr sehen wir ihn als Sanptmann an dem beginnenden Kriege gegen die Pforte Theil nehmm, in dem er beinahe allen Gefechten bis zu deffen Beentigung im Jahre 1812 beiwohnte, und sich burch Geiste gegenwart und Bravour bei jeder Gelegenheit ausgeichnete.

Ben. Dichelfon mar zum Rommandanten ber me fifchen Armee ernannt, und betrat im Berbite 1806 bie Molbau und Wallachei. Die Befitnahme von Butanf und die Blockabe von Bender wurden als eine fill fdweigenbe Kriegserflarung betrachtet, und bie Pfort fundigte mit Unfang des Jahres 1807 ihrerfeits Ruflan und England ben Rrieg an. - Dichelfon murbe bann durch ben Fürft Proferemely im Rommando erfest. Run fant Pastemitich am 18. Mary bei Eurbat, und em 19. und 29. deffelben Monats und am 1. Upril unter ben Mauern von Biurbich a Belegenheit, fich einen Ramen ju machen. - Die Rataftrophe vom 12. Juli, melde Gelim III. vom Throne flurgte, hatte einen Baffen Rillftand gur Rolge, nach welchem bie Feindfeligfeiten 'soon mit bem Frubjahre 1809 wieder ihren Unfang nab men. - Dastewitsch war mehrmal in wichtigen Genbungen nach Ronftantinopel gekommen. Bei ber letten, die in die Beit ber vorermahnten Baffenrube traf, brachte er in Erfahrung, bag bie Turten ibn für einen Spion bielten und umbringen wollten. In biefer Gefahr miethete er eine tleine Barte, und erreichte auf diefem gebrechlichen Fahrzeuge, nachdem er bunbert Meilen langs der Rufte, bei fait fortwahrend bemegter Gee jurudigelegt hatte, Warna, überredete ben bort 2 Sehirgehaubigen von Gori auf Abicara. Die Sauptmacht war zwischen Kars und Arbagar versammelt, und bestand, nach ben von Bajazib und Eriwan herbeigezogenen Verstetungen, aus 14 Bataillons, 2 Kavallerie-Regimentern und 5 Kosatenpults, mit 70 Kanonen. — 3000 Mann Milizen verstärften sie.

Der Pascha von Abschara, Achmet, stand mit 20,000 Mann vor Athalit, und versuchte alle Mittel, um die Festung zu nehmen, die nur von B unvollzähligen Kompagnien vertheidigt war. Dennoch hieft sich dieser kleine Haufe durch viorzehn Tage gegen die Anfälle des Feindes, bis endlich das Erscheinen Burs so fis am 16. März den Feind bewog, abzuziehen. Ein ungestümer Aussall der Besahung, unter Mitwirtung Burhoffs, nöthigte ihn, seinen ganzen Tran stehen zu lassen. Bei Eimani besiegte Gen. Best am 18. März den Pascha von Trapezunt, Kaja-Oglu, der mit 8000 Mann ein verschanztes Lager bezogen hatte, um 10,000 Mann Werstärfung abzuwarten, und dann ins rufsische Gebiet einzudringen.

Inzwischen bot ber Gerattier Alles auf, um seine Streittrafte zu vermehren. Gelbst die Bergvölker wurden bewaffnet und in Bewegung gesett. Gein Plan war: mit der hauptmacht gegen Kart, und von da auf Tiflis zu marschiren. Der Pascha von Abschara und Oglu sollten nochmals den Angriff auf Athalzit unternehmen, die Generale Burpoff und heß beschäftigen, und der Riahia (Unterbesehlshaber) des Geratters mit den bewaffnesen Bergvölkern sie unterstützen. Der Pascha von Wan erhielt den Befehl, Bajazid zu blodiren.

Achmet und der Riahia wurden nach einander von Burhoff geschlagen: Ersterer bei dem Dorfe Tzurhtab

am 13. Mai, und ber Zweite bei Efcaberi in ber Racht auf ben 15. Juni.

Mittlerweile rudten 20,000 Mann, geführt ven Sati-Dafda von Erzerum, gegen Rars, und nahmen eine fefte Stellung am Saganlut = Bebirge bei Milli . Duge. Ihnen folgte ber Gerabtier mit 30,000 Mann. Durch geschickte Manovers und fonelle und verbecte Mariche mußte Dastemitich, bie Aufmerkfamkeit bes Feindes ju taufchen, und bie beiben Rorps in voller Ungewißbeit ibrer lage ju erhalten. Am 1. Juli batte er Sati - Pafcha volltommen umgangen. In dem Augenblicke, als er ihn angreift, bricht bie Avantgarde bes Gerasfiers burd bie Ochluchten in feinem Ruden vor. Pastewitich überließ bem Gen. Pan-Ergtieff die Sicherung feines Rudens und die Betim pfung Satis. Er ging bann bem Gerastier entgegen, griff ibn beim Dorfe Raintian, und warf noch wer bem Abende feine gange Macht ins Gebirge. Am 2. Juli wurde Salegb neuerbings angegriffen, und feine Macht , vollends gerftreut. 2m 3. mit frubem Morgen mar bie Armee icon im Mariche gegen bas mobibefestigte Lager Sali : Dafcas. Noch am nämlichen Lage murbe baffelbe mit Sturm genommen, und bie Zurfen flüchteten fic ind Gebirge. Unter ben Gefangenen, 1200 an ber Babl, befand fich Sati = Dafcha felbft. Die Ruffen fanden im Lager eine Menge Waffen aller Urt, barunter 19 Ranonen, und die gange Bagage. Tiefe Ochluchten und undurchbringliche Balber binderten bie entfendeten Rolonnen, bem Reinde den Ruchweg abzuschneiben.

Die Armee folgte ben Fliebenben auf ber Ferfe. Drei Eleine Kolonnen bewegten fich in verschiedenen Richtungen vormarts. Sinter ihnen marschirte Paste witfch

mit ber Sauptmacht auf bem Bege nach Erzerum. Um 6. Juli ergab fich bie Festung Baffan-Raleb bei bor erften Aufforderung. Die Ruffen fanden bier bebeutende Borrathe, und 29 Kanonen. - Um 8. ftand die Armee nur noch funf Werfte von Erzerum. Der 9. verftrich in Unterhandlungen wegen ber Übergabe. Da biefe jedoch ju teiner Entscheidung führten, gefchab am 10. Sali, nach vorgegangener Retognoszirung, ber Ungriff. Stadt und Zisabelle ergaben fich noch an bemfelben Lage nach Erfturmung ber Bobe Top : Dagb, von ber Beide auf Ranonenfdugweite beberricht werden. Die Ruffen eroberten bort ein gablreiches Kriegsmateriale, und 150 Ramonen. Unter ben Befangenen befand fich ber Geras-Lier felbft mit vier anderen Pafchas. - Der Ginnahme von Erzerum folgte bie ber Reftungen Baiburt und Rhris. - Der Raifer verlieb barauf bem Grafen von Eriman ben George=Orben erfter Rlaffe. -

Durch ben Besit ber Sauptstadt Anatoliens wurden bie gemachten Eroberungen gesichert, und bie weiteren Operazionen erhielten in ihr einen bedeutsamen Stug-punkt. Mit 13. August sette Pastewitsch Truppensabtheisungen nach allen Richtungen in Bewegung, um zu verhindern, daß der Feind sich wieder sammle. Gen. Sacken marschirte auf Abschara, — Gergurieff gegen Reghin und Terdschan. Eine andere Abtheistung bemächtigte sich der Festung Olti, und Gen. Beß vernichtete das Korps Tutschisoglu, und nahm die Festung Muffchas Estat. —

Ein neuer Gerastier hatte indeffen mit 20,000 Mann Baiburt, bas die Ruffen verlaffen hatten, befest. Pastewitich griff ihn am 9. Ottober an, und zerftreute feine Macht nach allen Richtungen. Im 11.

beffelben Monats marfdirte bie Armee gegen Trafe junt. In bem Augenblide, als Pastewitsch ben Gerastier angreifen wollte, welcher einen Theil ber fichtigen gesammelt, und sich mit ben Reserven bei Bumite Rhan vereinigt hatte, machte bie Nachricht von bem Friebensschlusse zu Abrianopel ben Feindseligkeiten ein Enbe.

Pastemitsch wurde barauf Feld marschall. Schon im Laufe bes Rrieges hatte er bas Großfren; bes Andre as-Orben serhalten, und nach ber Sinnahme von Rars schenkte ihm ber Raifer zwei Kanonen und eine türlische Fahne, um sie als Gedächtnißzeichen seines Ruhms und seiner Verdienste für seine Nachtommen zu bewahren.

Nach dem abgeschloffenen Traktate wurden, bei genauerer Grenzbestimmung, die Festungen Anapa, Peti, Akhalzik, Akstur und Akhalkalaki Rußland einverleibt. —

Der Aufftand ber Bergvölker bes Kaukasus nahm bald barauf die fernere Thätigkeit des Grafen Paste witsch in Anspruch. Er unterwarf nacheinander mehrere bieser horden, brang bis in ihre verborgensten Schlupfwinkel, legte viele Befestigungen an, und machte diese wilben Stämme tributpflichtig. Am 18. Dezember kehrte er nach Tifis zuruck.

Der Krieg in Polen begann 1831. Marschall Diebitsch-Sabaltans to ftarb am 10. Juni 1831 bei Pultust, und ber Graf von Eriwan fam am 25. Juni zur Urmee.

Die Beendigung biefes Krieges ift befannt. \*) Die

<sup>\*)</sup> Siehe die Darstellung der Befürmung von Barichau am 6. und 7. September 1831; — mit dem Plane des Schlachtfeldes; im

Bauptstarte ber Polen zog sich nach ber Einnahme von Barich au an ber Weichfel ins preußische Gebiet. Die Korps von Ramorino, Roschift und Raminsti waren ebenfalls außer Thätigkeit gesett worden, und die Besatungen von Modlin und Zamost ergaben sich auf Gnade.

Der Feldmarical Graf Pastewitsch murbe nun gur Burbe eines Fürsten von Barfcau, mit ber Bererbung biefes Abels auf seine Nachtommenschaft, erhoben, und erhielt die Statthalterschaft Postens, welche Burbe er bis auf ben heutigen Lag be- Heibet.

Ferb. von Pohanta, t. t. Lieutenant.

IX. und X. hefte der öftreichischen militärischen Beitschrift 1838, — in welcher ber Berfasser, — ber t. t. Major Schels, — auch eine Stizze dieses Krieges von dem Tage, an dem Feldmarfchall Graf Pastewitsch das Kommando übernommen, bis zu deffen Beendigung, nach Originalquellen geliefert hat.

Die Feldzüge Marimilians I., Erzherzogs von Destreich und römischen Kaisers.

Bon Joh. Bapt. Schels, E. E. Major.

## Ginleitung.

Raifer Friedrich IV. und Rarl der Rühne, Bergog von Burgund.

Dem Kaiser Friedrich IV. wurde am 22. Mary 1459 zu Wienerisch-Reustadt ein Sohn, Marimilian, geboren. Die Drangsale, welche mahrend einer breiundfünfzigjährigen Regierung auf diesem Monarchen und seinen Ländern so schwer lasteten, umgaben auch die Wiege des Erzherzogs. Unter steten Gesahren und harten Kämpfen des Baters verstoffen die Kinderjahre dieses Prinzen. So wurde seine heldenseele gestärtt zu den Kriegethaten, die seine Jugend verherrlichten, — zu den Feldzügen, welche er als Mann unternahm, und zum hohen Ruhme für sich, so wie zum reichen Gewinn für Östreich, vollführte.

Der Erzberzog hatte kaum bas zweite Lebensjahr vollenbet, als im Juni 1461 ber Krieg des Oheims, Erzberzogs Albrecht, und feiner Werbundeten: des Betters Erzberzog Sigmund von Lirol, der Könige Georg Pobiebrad von Böhmen und Mathias Corvinus von Ungern

und bes Bergogs Ludwig von Baiern, gegen den Raifer ausbrach. Zwar wurden die Feindseligkeiten nach wenigen Wochen durch den am 6. September zu Lachsenburg geschlossenen Waffenstillstand unterbrochen. Aber ein Jahr später empörten sich die Wiener gegen Friedrich IV., und der mit den Rebellen einverstandene Albrecht begann im Berbste 1462 den Krieg gegen den kaiserlichen Bruder von Neuem. In seiner Burg zu Wien wurde der Kaiser mit seiner Gemalinn Eleonore und dem Prinzen Mar belagert, und war bereits durch Sunger auf das Außerste gebracht. Da nahte der böhmische König zum Entsah, und vermittelte zu Korneuburg am 4. Dezemsber einen Vergleich. Albrecht VI. begann zwar schon 1463 neue Umtriebe; aber diese nahmen mit seinem am 2. Dezember erfolgten Tode ein Ende.

Schon fünfundzwanzig Jahre früher war bas haus Öftreich in ben Erbstreit verwickelt worden, ber sich in Belvetien über die von bem am 30. April 1436 verstorbenen Grafen Friedrich von Toggenburg hinterlassenen Bestungen erhoben hatte. Der Herzog Friedzich von Tirol bestand auf der Wiedereinlösung jener Ländereien, welche von Öftreich dereinst an Toggenburg verpfändet worden. Die Fehde begann 1437. Sie wurde nach des Herzogs Tode 1439 von dem Vormunde seines Sohnes Sigmund, dem Kaiser Friedrich IV., fortgesetz, und auf dessen Einsadung ließ Karl VII. König von Frankreich seinen Dauphin Ludwig 1444 den Zug mit den Armagnaten nach Helvetien ausssühren. \*)

<sup>&</sup>quot;) Diefer ift in der öftreichischen militarifden Beitschrift Jahrgang 1836 Beft II. dargeftellt worden.

Obwohl biefer Rrieg zwischen Oftreich und ben Sibgenoffen burch Stillstände und Unterhandlungen mehrmalen unterbrochen worden, kam der Friede mit den Kantonen boch erst am 25. Juni 1448, und jener mit der Stadt Basel am 14. Mai 1449 zu Stande. Der Erste hoftet Östreich die Grafschaft Kyburg, die Landschaft Sargans, die Stadt Frydurg und mehrere andere Ortschaften. In dem Zweiten verpfändete Herzog Sigmund die hersschaften Pfyrt, Landesehr, Ensisheim, Tann, Altsich und Maasmunster an die Stadt Basel.

In den Jahren 1460 — 1461 wurde Sigmund in einen zweiten Krieg mit den Schweizern verwickelt, durch welchen ihm das Thurgau und die Stadt Binterthur verloren gingen. Noch einen nachtheiligeren Ausgang nahm Sigmunds dritter 1468 ausgebrochener Krieg mit den Eidgenoffen. Denn der Erzherzeg fand sich im Mai 1469 bewogen, die ihm noch übrig gebliebenen helvetischen und vorder öftreichischen Bestehungen an Karl dem Kühnen, Herzog von Burgund zu verpfänden.

Diefer mächtige gurft hatte bas herzogthum und bie Freigrafichaft Burg und (Bourgogne und France Comté), die herzogthumer Brabant, Limburg und Luxemburg, die Grafschaften Flandern, Artois, Namur, holland, Seeland und hennegau von seinem Bater Philipp ererbt. Er wat außerdem Markgraf von Antwerpen, herr von Friesland, Mecheln und Salins, und führte, seiner Abstammung aus bem französischen Königshause wegen, auch den Liteleines Grafen von Charolois. Endlich hatte Karl 1472 das herzogthum Gelbern und die Grafschaft Zütphen dem Besiger, Arnold

Grafen von Egmond, abgefauft, nach beffen Lobe 1473 Diefe Canber burch Waffengewalt bezwungen, und biels Arnolds enterbten Gobn Adolph in Bilvoorden gefangen, beffen Rinder Rarl und Philippine ju Gent von bes Bergogs britter Gemablinn, Margarethe, erzogen murben. - Rarl befaß alfo bamals bie gangen Dieber-Lande, mit alleiniger Ausnahme bes Ober- und Nieder-Stifts Utrecht, welches von dem Bischofe David von Burgund, - und ber Proving Off=Friesland, bie von ihren eigenen Grafen regiert wurde. Die Ausfluffe bes Rheines, und beffen beide Ufer bis Nimmegen, ftanben unter Ratis Berrichaft. Um Oberrhein batte er 1469 burd bie öftreichischen Pfanbicaften bei Bafel feften Ruß gefaßt. Gein weitaussehender Plan ging nun dabin, fic allmälig aller am linken Ufer bes Rheines zwischen Nimwegen und Bafel liegenden Städte zu bemadtigen, und fomit die bisher burch lothringifche und deutsche Landschaften unterbrochene Berbindung mit. feinen burgundischen Besitzungen ju öffnen und gu ficern. -

Der König Georg von Böhmen führte 1468 Kriege gegen Kaifer Friedrich IV. und den König Mathias von Ungern. Das Glück war ihm nicht hold. Mathias drang 1469 in Mähren und Böhmen ein, und wurde sogar am 3. Mai in Olmüß zum böhmischen König gekrönt. Dieser Krieg währte in den nächsten Jahren in Böhmen, Mähren; Schlessen und der Lausis fort, bis zum Tode Georgs am 22. März 1471. Die Böhmen wählten nun den polnischen Prinzen Wladislav zu ihrem Könige.

Die Turken machten in ben Jahren 1469 — 1477 mehrere Ginfalle nach Kroazien, Glavonien, Gub. Ungern, Inner-Oftreich, Gorz, Friaul, Iftrien und Dar. miltt. Beitfar. 1859. I.

Salzburg, und kriegten mit der Republik Benedig. — Ein Theil der Ungern verschwor sich 1471 gegen König Mathias, und bie Polen sielen in dessen Reich ein. Dn Kaiser schloß 1474 gegen Mathias einen Bund mit Böhmen und Polen. Mathias kriegte seit 1473 gegen Böhmen und Polen auf der einen, gegen die Türke auf der anderen Seite, und 1477 eroberte er Unterherich. Nun schloß der Kaiser mit ihm am 1. Dezember zu Korneuburg Frieden, und belehnte ihn mit Böhmen.

In eben biefem Jahre hatte ber Erghergog Darimilian jene Berbindung geschloffen, welche bie Sauptrichtung feines gangen übrigen Lebens bestimmte, und auf bas Geschick ber öftreichischen Lander bis gu unferen Lagen ben entscheibenbsten Einfluß übte.

Die zweite Gemablinn Rarls von Burgund, bie Pringeffinn Ifabelle von Bourbon, batte ju Bruffel am 13. Rebruar 1457 eine Tochter, Marie, geboren, Dicht verlor im achten Lebensjahre bie Mutter. 2016 Marie bat zehnte Jahr erreicht hatte, begannen zwischen bem Kaifer und Bergog Karl Unterhandlungen über bie Bermab lung berfelben mit bem Erzberzoge Maximilian. Um 26. Juni 1468 vereblichte fich Rarl gum britten Male mit ber Ochwester bes Konigs Eduard IV. von England, ber Pringeffinn Margarethe von Port. Im Winter 1468 - 1469 befuchte Maximilian ben ber jog Karl in Urras, und mit ibm die Damen bes burgundischen Sofes ju Besbin. Dort fab er bie nun zwölfjahrige Prinzeffinn Marie zum erften Male. Um Die Sand ber reichen Erbinn bewarben fich noch viele andere Pringen. Der Bergog foll in Bebeim Jebem berfelben Soffnungen gegeben, - aber auch Betingungen geseth haben, die seine ehrgeizigen Plane befördern konnten. Alle so lange als möglich hinzuhalten, schien seine wahre Absicht zu seyn. Die Bedingungen, welche er dem Kaiser gesetht, sind bekannt. Alle niederländischen Provinzen, mit Ausnahme der französischen Sehen Flandern und Artois, waren deutsche Reichslehen. Der Herzog hatte den Kaiser gebeten, ihn zum Könige von Burgund zu erheben, die Ansprücke des deutschen Reichst auf die vier niederländischen Bisthümer Utrecht, Lüttich, Cambray und Tournay auf ihn zu übertragen, und ihn zum Reichsvikar in den Niederlanden zu ernennen.

Au Trier im Oktober 1473 batte ber Raifer eine Rufammentunft mit bem Berjoge gehalten, am 6. Dovember beffen Gulbigung empfangen, und ihn auch mit ben letterworbenen Provingen Gelbern und Rutoben belehnet. Der Ergherzog Mar hatte feinen taiferlichen Bater babin begleitet, und damals murbe bie Erhebung Karle jum Konig von Burgund und die Bermablung bes Erzbergogs Max mit bet Pringeffinn Marie ernftlichft befprochen. Der Raifer forberte aber, bag biefe Beirath jener Erbebung vorausgeben follte, und ber Berzog bestand auf dem Gegentheile. Go führte also Karls ungemäßigter Ehrgeis balb jum Zwifte. Der Raifer begab fich Ende Novembers nach Köln, und verschob bie Entscheidung über bes Bergogs Berlangen auf ben nache ften Reichstag. Der Bergog glaubte, in diefer Bergogerung feines Lieblingsmunfches die Abneigung bes Raifers zu ertennen, benfelben zu erfüllen. Er fann auf Mittel, an Oftreich Rache zu nehmen, und bie Gelegenheit zum Bruche gab fich gar bald von felbft und ungefucht.

Der Rurfürft Ruprecht von Koln, ein baierifcher

Pring, stant seit zwei Jahren mit seinem Domkapitel und ber Stadt Köln in Streit. Er gab ber Vermittelung bes Kaisers kein Gehör, und vertrante ganz auf
ben Beistand bes von ihm selbst zum Schirmvogt bei Erzstiftes gemählten Berzogs von Burgund, und seines Bruders Friedrich, bes unrechtmäßigen Besitzens der Kurpfalz. An einen früheren pfälzischen Kurfürsten waren 1413 von Kaiser Sigmund die, Oftreich gehörige, elfäßische Landvogtei zu Sagenau und die Mottenan verpfändet worden. Schon 1470 hatte der Kaiser diese Landschaften einlösen wollen, und sie, auf Friedricht Weigerung, mit Gewalt besehen lassen. Aber der Pfalzgraf Friedrich eroberte beide Landschaften wieder, und der Kaiser belegte ihn daher zu Augsburg im Mai 1474 mit der Reichsacht.

Karl forderte damals Strafburg, Bafel. und meh rere andere Stabte am Oberrbein auf, burgunbifche Befahungen einzunehmen. Auf die abichlägige Antwort brobte er mit Rrieg. Die Ochweiger fchloffen nun im Janner 1474 mit bem frangofifden Ronig Ludwig XI., im Upril mit bem Ergbergoge Gigmund Bunt: niffe ab. Dem Letteren traten bieelfäßischen Reichsftabte, ber Markgraf von Baaben, bie Bifchofe von Bafel, Ronftang und Strafburg, im Berbfte auch Bergog René von Lothringen und die Grafen von Bürtemberg und Mompelgard bei. Der Erzherzog Gigmund fundigte dem Bergoge die Pfandschaften auf, und nahm, obwohl Rarl bie Buruckgabe verweigerte, feine Grabte und Landschaften in Befit. - Coon im August machten 14,000 Burgunder Ginfalle in bas Sundgan. Die Schweizer und Borberoftreicher versuchten nun einen Überfall auf ben Flecken Blamont, und wurden jurud.

geschlagen. Im Oktober wurden zwischen dem französtichen Rönige, dem Erzberzog Sigmund und den Schweizern neue Berträge gegen Burgund unterzeichnet. — Karl hingegen hatte im Juni ein Bundniß gegen Frankreich mit seinem Schwager dem König Stuard IV. von Engstand geschloffen. Bald darauf ließ er Köln und die übrigen Städte des Erzstiftes auffordern, sich ihrem Landesberrn wieder zu unterwerfen. Auf deren Weigerung nahm der Kurfürst Ruprecht mit burgundischen Truppen Linz und mehrere andere Städte am Rheine. Der Herzog Karl aber sammelte bei Mastricht ein Heer von 60,000 Mann, und begann Ende Juli die Belagerung von Neuß an der Erfft.

Diesen Friedensbruch jurachen, ließ der Kaifer Ende Augusts bas allgemeine Aufgebot in Deutschland verkundigen. Im Dezember zog er mit den bei Frankfurt am Main gesammelten Truppen über Roblenz am Rheine hinab, bis Andernach.

Ende Oktobers murbe von Seite bes Erzherzog karl Sigmund und ber Eidgenoffen bem Berzog Karl ber Krieg förmlich angekundigt. Die Berbundeten ersfochten schon am 13. November ben Sieg bei Bericourt über ein burgundisch-savopsches Beer, setten die Feindsseligkeiten gegen Burgund im Winter 1474 — 1475 thatig fort, und eroberten viele burgundische Burgen und Ortschaften. — Um 31. Dezember 1474 verband sich zu Undernach der Kaiser mit König Ludwig XI. von Frankreich, der 30,000 Mann Silfstruppen versprach: Um 7. Jänner 1475 erklärten Kaiser und Neich dem Berzoge Krieg. Dieser schloß Bundnisse mit dem Berzog Galeazo Sorza von Mailand und der Berzoginn-Regenstinn Jolantha von Savopen, und setze die Belagerung

von Reuß ben Winter hindurch fort. Im Aehruar ersberten beutsche Truppen am Rheine die folnischen Stabte Bons, Linz und Rheinmagen. Im März vereinigte sich end lich bei Köln die ganze Reichsmacht von 80,000 Mank. Im Mai führte ber Kaiser bas heer an die Erfft. Die ungeheueren Verluste, welche herzog Karl während der Belagerung bereits erlitten, der Wunsch, den Schwager Eduard von England, der von Calais schon in die Piccardie eingebrungen war, in den Operazionen gegen Frankreich zu unterstützen, und die unermüdete Vermibtelung des papstlichen Legaten, bewogen endlich den Herzog zur Nachgiebigkeit. Am 17. Juni wurde der Friede von Kaiser und Reich mit Burgund abgeschlossen.

Indessen hatte der König von Frankreich Rope, Mont bid ier und Corbie erobert, die Grafschaften Ponthieu und Artois bis an die Thore von Arras verwüstet, und am 20. Juni siegte er bei Chateau Chinon über ein burgundisches heer. Eine französische Flotte hatte die aus dem Terel ausgelaufene niederländische Flotte geschlagen. Der König Stuard IV. schloß am 29. August bei Amiens mit Ludwig XI. einen Stillstand auf sieben Jahre, hatte mit ihm eine persönliche Zusammenkunft in Pequigny, und führte dann sein heer nach England zurück. Endlich wurde am 13. September 1475 auch ein Stillstand zwischen Frankreich und Burgund zu Souleuvre auf neun Jahre unterzeichnet.

Der herzog wendete fich nun racheschnaubend gegen seine übrigen geinde: ben herzog René von Lothringen, welcher nach Luremburg, und gegen die Schweizer, die mehrmalen nach Burgund und Savonen eingefallen waren. Er bemächtigte sich noch 1475 ganz Lothringens, mahrend die Borber : Oftreicher und Schweizer in Sa-

vopen, Baabtland und Unter - Ballis viele Stabte eroberten, und am 13. Movember bei Gitten (Gion an ber Mbone) ein savopisches Geer fcblugen. Im Rebruar 1476 brang Rarl mit einer großen Macht aus Burgund über ben Jura in Selvetien ein. Doch nun verließ ibn bas Glud. Die Niederlagen bei Granfon am 3. Marz. bei Murten am 22. Juni brachen feine Macht, jene bei Mancy am 6. Janner 1477 raubte ibm bas Leben. Borber Ditreicher, Rhein = Deutsche, Ochweiger und Lothringer hatten vereint diese Siege erfocten. Der Konig von Rtanfreich hatte zwar nicht mit ben Baffen, jedoch mit Gelbe bie Berbundeten, besonders ben Bergog von Lothringen, unterftutt, und es nicht gehindert, baß gange Ocharen freiwilliger Frangofen fich bem gegen Mancy giebenben Beere ber Berbundeten angefchloffen. -

Die neunzehnjährige Pringeffinn Marie mar Die einzige Erbinn der burgundischen Cander. Ihr Bater batte noch mabrend ber Unterbandlungen vor Reuß feine Ginwilligung jur Bermablung berfelben mit bem Er gberjoge Maximilian gegeben. Er felbst hatte bamals nach Gent feiner Tochter fdriftlich ben gefaßten Ent. folug bekannt gemacht. In Brugge wurden bald barauf bie Dortrate ber beiben Berlobten ausgetaufct. - Bar es wirklich Wankelmuth, ober nur icheinbares Machgeben gegen anderweitige laftige Berhaltniffe ; fo ift es immer gewiß, daß bei ben im Geptember 1475 ju Gouleuvre amischen Ludwig XI. und Bergog Karl fattgehabten Unterhandlungen auch eine Berbindung Mariens mit dem Dauphin jur Oprache tam. Doch unter Bermittelung bes papftlichen Legaten wurde am 17. November 1475 im Lager vor Mancy ein neuer Bertrag zwifden Raifer Friederich IV. und bem Berzoge geschlossen, und am 31. Janner 1476 von Karl bas ewige Bündnismit bem Kaifer ratisizirt. Drei Monate später, am 6. Mai, unterzeichnete Karl ben Beirathsvertrag seiner Tochter mit dem Erzherzoge Max. Auf Karls Befehl erklätt bie Prinzessinn dem Erzherzoge schriftlich ihre Einwilligung, und überschiedte ihm einen Diamantring zum Zeichen des Versprechens.

Die Pringeffinn gerieth burch bas Difgefdick ibres Naters in eine Lage voll Gefahren. Der burgundifde Shab mar vergeubet; die gander maren ausgesogen, bie Bluthe bes Abels gefallen, bas Bolk unzufrieden, in mehreren Provingen felbst jum Aufstande geneigt. Der Ronig von Frankreich wendete alle Mittel an, um von Mariens Erbe fo viel als moglich am fic ju reißen. Er ließ icon in ben erften Lagen nach ber Schlacht bei Nancy die bedeutenbsten burgundischen Stadte fdrift lich einladen, fich Frankreich anzuschließen, jog Trup pen an feinen nördlichen Grengen gusammen, und beftellte ichon im vorbinein Rommanbanten für die Stabte, welche treulos von ihrer jungen Fürstinn abfallen wur ben. Die nachste Folge mar, bag in ber Diccarbie die Städte Abbeville, Montdidier, Peronne, Montreuil fur mer, Sam, Bobain und Saint Quentin ihre Thore frangofifchen Truppen öffneten. Rach Arras, ber Sauptstadt ber Grafichaft Artois, und nach Gent, jener von Flandern, dann nach Saint Omer, wurden von Ludwig Rundschafter ge fendet, um den Pobel jur Emporung ju verführen. Bugleich erhob ber Konig offene Unsprüche auf bas Berjogthum Burgund, als ein burch Rarls Tod erlebigtes frangofifdes Mannsleben, - bann unter verschiebenen

anderen Bormanden auf die Franche-Comté, und auf die Landschaften Macon, Charolois, Auxerre, Bar sur Seine, Chateau - Chinon, Besançon, Salins, Auxonne, Saint Laurent, — Flandern, Artois, Bou-logne, Guines und Ponthieu.

Der König hatte sich in seinem Sinne zweierlei Plane vorgezeichnet: Entweder sollte der Dauphin mit der hand der Prinzessinn alle burgundischen Länder erwerben; — oder der König wollte, obwohl der am 13. September 1475 abgeschlossene Waffenstillstand noch sieden Jahre zu dauern hatte, denselben brechen, die oben genannten burgundischen Länder erobern und mit Frankreich vereinigen, mit den nördlichen niederländischen Provinzen aber verschiedene Fürsten belehnen, die als französische Wasallen seine Oberherrschaft erkennen wurden.

Begen bie von Außen brobenben Befahren fanb Marie auch im Innern ihrer Lander teine Schusmittel. Das Difvergnugen bes Bolfes wuchs mit jedem Tage. Der Beift bes Aufruhrs nahm überhand. Die Benter, Brugger , Bruffeler , Untwerpner verweigerten bie Steuern, und lebnten fich gegen ibre Obrigfeiten und ben Abel auf. Schon Ende Janner 1477 emporten fic Die Genter, ließen einige berzogliche Beamte binrichten, und zwangen ber Pringeffinn ihre alten Privilegien ab, bie ihnen einft, wegen einem früheren Aufftanbe, gur Strafe entzogen werben. Much die flandrifden in Bent versammelten Stande ertrotten fich im Februar verschiedene Rechte und Freiheiten. Parteitampfe erboben fid in allen Provingen. Aufftande brachen in vielen Städten aus. Aberall unterlagen Mariens Getreue den Rebellen. Diefe bielten nun öffentliche Berfammlungen,

forberten Befldtigung ihrer alten, Ertheilung neuer Privilegien, und nöthigten im Marg ber Pringeffinn bie Gewährung ihrer Forberungen ab.

Der Konig von Krankreich batte fic noch im Janner 1477 bes Bergogthums Burgund burch trügerische Unterhandlungen, theils burch Baffen: gewalt bemächtigt. Eben fo unterwarf er fich bie & rande Comté, fo wie ben größten Theil ber Diccardie und der Graffchaften Artois und Boulogne. Aber in den nächsten Monaten fämpften die treugebliebenen Burgunder mit Glud gegen bie eingebrungenen Franjofen, und vertrieben biefelben, mit Bilfe ber Schweiger, aus ber Franche-Comte. — Marie batte gefucht, den Konig Ludwig XI. burch eine in fein Sof lager Peronne abgeschickte Gefandtschaft mit Unterhandlungen zu befänftigen. Doch blieben dieselben fruchtlos, und die bargebotenen, nicht unbedeutenden, Gebietsabtretungen murben vom Konige feiner Beachtung ge murdiget. Er verlangte: "bag bie Pringeffinn fich fogleich mit bem Dauphin verlobe. Widrigenfalls mußte fie beide Burgunds, Boulogne und Artois abtreten." Auch for berte er, bag ibm bie Stabt Urras eingeraumt werbe, und biefes geschab wirklich icon am 4. Marg. Indeffen hatten sich auch die übrigen Plate der Piccardie und ber Graffchaft Urtois, nämlich Eronquoi, Rope, Moreuil, Bervins, Gaint Gobin, Marle, Rue, Landrecies und Térquenne dem Könige unterworfen, und Sesbingund Boulogne maren durch Baffengewalt bezwungen worden.

Die Zitadelle von Arras wurde von der Befatung, nach einer hartnäckigen Bertheidigung, endlich auch am 4. Mai mit Kapitulagion übergeben.

Biele treue Unterthanen Mariens murben in Arras, gegen die von Ludwig XI. verbürgte Amnestie, ihres Lebens, oder boch ihrer Sabe beraubt, die übrigen Ginwohner vertrieben, und die mit einem neuen Namen: Franchife ober Franche-Bille belegte Stadt von frangosischen Rolonisten bevolkert.

Als die burgundischen Gesandten von Peronne in Mariens Residenz nach Gent zurückgelangt waren, wurs ben die Forderungen des französischen Königs im geheimen Rath besprochen. Einige Minister und Große waren der engen Vereinigung mit Frankreich, folglich der Vermählung der Prinzessinn mit dem Dauphin geneigt. Aber die Mehrzahl des Abels und die damals so mächtigen Städte erklärten sich gegen die französische Serrschaft, und für Mariens Verbindung mit dem Erzherzog Marrimilian. Die Neigung der Prinzessinn war schon lange dem Erzherzoge zugewendet. Bald nach ihres Vaters Tode hatte sie Unterhandlungen mit dem Raiser sorten seigen lassen, und jest beschloß sie mit ihren vertrautesten Rathen, dieselben möglichst zu beschleunigen.

Der frangofische König empfing in Arras eine Deputazion ber flanderischen Städte und Stände, welche die feindseligen Schritte desselben aufzuhalten
suchten. Der König benützte mit niedriger List die willtommene Gelegenheit, die Deputazion mit Verdacht
gegen die Aufrichtigkeit ihrer Fürstinn zu erfüllen, und
die treuesten Räthe derselben als ihm geneigte Verräther
ihres Landes darzustellen. Daher brach nach der Deputirten Rückfunft in Gent ein Aufstand aus. Iene Räthe:
der Kanzler Hugonet und der Herr von Imbecourt,
wurden hingerichtet, andere Beamte der Fürstinn verjagt und ihre Säuser verbrannt. — Um 23. Mai wurde

Tournay burch Berrath ben Franzosen in die Sinde gespielt. Die Flanderer belagerten nun zwar diese Stadt, wurden aber durch einen Ausfall am 27. Juni geschlogen; wobei der von den Rebellen aus seiner Haft in Wilvoorden befreite, und an die Spige des Heeres gestellt Herzog Abolph von Geldern das Leben verlor. Die Provinz Geldern wurde von Abolphs Schwester Katharina, dem Schwager Ludwig Bourbon Bischof von Lüttich und dem Grafen Wilhelm von Ahremberg zum Aufstand verleitet. Sie riefen Abolphs Sohn Karl, der sich jedoch in burgundischer Gewahrsam befand, zum Bürsten aus, und ernannten den Herzog Friederich von Braunschweig zu ihrem Felbherrn.

Die flanderischen Stätte hatten sich in folden Bertheidigungsstand gesett, daß die Franzosen dort nicht weiter vordrangen. Aber im Bennegau wurde Ende Mai Bouchain, le Quesnop am 2. Juni und Avesnes Ende dieses Monats vom König erobert, die beutsche Reichsstadt Cambran gebrandschaft, dans bie Umgegend von Valenciennes, Lille, Douay und Gaint Omer verheeret.

Am 16. April war eine kaiferliche Gesandtschaft, die aus bem Kurfürsten von Trier, dem Bischof von Met, dem Herzog Ludwig von Baiern und dem kaiserlichen Kanzler Säßler bestand, in Gent eingetroffen, welche am 21. in der Versammlung der flanderischen Stände das Jawort der Prinzessinn empfing. Die in Löwen versammelten niederländischen Stände gaben ebenfalls ihr Zustimmung. Im 26. April wurde Marie dem Stelle vertreter des Erzberzogs, dem Pfalzgrafen Ludwig von Veldenz, seierlichst angetraut. Ludwig der XI. schickte Robert Gaguin an den deutschen im Mas sich zu Krank

furt am Main berfammelnben Reichstag, um bort gegen biefe Beirath zu protestiren: "weil Marie, als eine aus boutbonifdem toniglichen Geblute abstammende Dringeffinn, fic nicht ohne feine Ginwilligung einen Gemabl mablen durfe." -

Maximilian war im Mai von Wien aufgebroden über Frankfurt und Daing gelangte er am 10. Juli nach Roln. Sier wollte Saguin die lächerlichen Ginmendungen feines: Ronigs verbringen, wurde aber gar nicht gebort. - Um 31. feste ber Ergbergog bie Reife fort, und tam über Nachen, Mastricht, Comen, am 18. August ju Gent an. Run wurde ein Chevertrag unterzeichnet, melder bestimmte, bag bie in biefer Che erzeugten Rinder demjenigen ibrer Altern, welcher juerft fterben murbe, in dlen feinen Staaten nachfolgen fomen. Bliebe biefe Che finderlos, fo mußten die ganber Jedes ber beiden Bermablten gleich nach beffen Tobe, und ohne bag ber Uberlebenbe barauf einen Unfpruch maden tonne, auf des Berftorbenen anderweitige rechtmaßige Erben übergeben. - Um 20. August murbe bie Tranung burch ben papftlichen Legaten Julian, Bifcof von Oftig, pollzogen. -

(Die Vortfehung folgt.)

V.

Betrachtungen über ben unter bem Litel: "Einige Ibeen über bie Befestigungefunst" in ben ersten beiben Heften bes Journal des sciences militaires 1838 ericienenen Auffat.

Bon Rart Birago, f. F. Major im Generalquattermeißer-

(S d [ u f.)

# Bweiter Abschnitt.

Rene Schuffmaffen, welche vorzäglich bei Ver Rev theidigung der Pläge und der verschanzten Leger ihre Unwendung finden.

Der Berfasser weicht von, ber im ersten Abschnitte festge setten Ordnungsfolge ab, und beschäftigt sich im zweiten ausschließlich mit den artilleristischen Einrichtungen, welche er somit den fortistatorischen vorangehen läßt; wie dieß auch — nach der bereits früher gemachten Bemerkung — in der Natur der Sache gegründet ift. — Er stellt hierin ein ganz neues Artilleriesinstem auf, ohne jedoch irgend eine Beweissührung bei den vorgeschlagenen Einrichtungen mittels Berechnung oder Rasonnement vorzunehmen. Eben so wenig enthalten die beigelegten Plane die zur Aussührung erforderlichen Details; so daß leicht aus dem Ganzen hervorgeht, daß ber Berfasser nur eine Idee seines Spstemes, keineswegs aber eine vollständige Ausarbeitung desselben, vorzulegen beabsichtige.

Die neuen Schuftwaffen, welche er für die Bertheidigung in Borfchlag bringt, find hauptfächlich folgende: 1.) "Eine haubige von Metall mit dem Raliber eines Bierundzwanzigpfünders, welche somit einer öftreichischen siebenpfündigen Saubige so ziemlich gleichkömmt. Das Rohr weicht von der bis jest üblichen Form dadurch ab, daß sich beim Stoßboden eine Öffnung zur Einführung der Ladung von rückwärts befindet, welche sodann mittels eines aus zwei Stücken bestehenden Reiles von geschmiedetem Eisen geschlossen wird. Die Schildzapfenachsen werden durch einen an der untern Fläche des Rohres angegossenn Salbzplinder erfest."

So viele Versuche auch schon seit dem Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts bis zur heutigen Beit zum Behuse der Ladung von rüdwärts vorgenommen wurden, so sind doch alle ohne einen praktischen Erfolg geblieben, und man ist durch dieselben zu der Erfahrung gelangt, daß die Aussührung dieses Gedankens, unter noch so mannigsach verssuchen Einrichtungen, bei großen und selbst bei gewöhnlichen Feldkalibern gar nicht zulässig, — bei den kleinen aber wohl ausführbar ist, und zwar mit einigem Zeitgewinn der Ladung, jedoch mit geringerer Ausdauer des Rohres.

Die ju dem beschriebenen Robre vorgeschlagene Laffettis rung beffeht aus einem febr maffiven Chaffis, größtentheile son gefchmiedetem Gifen, auf meldem mittels einer, - mie für bie Schildzaufen gewöhnlich gemachten, - Ginterbung bas Robr festgebalten mird, fo daf nur eine drebende Bemegung deffelben in vertikaler Gbene Statt findet. Der Chaffis felbst ift, wie üblich, mittels eines ftarten eifernen Bapfens festgehalten, um welchen die borigontale Bewegung für die nothigen Flankirungen geschieht. - Durch diefe Ginrichtung mird jeder Rudlauf des Befduges ju dem Awecke gehemmt, um Raum in den Kasematten und Beit beim Reuern ju erfparen, - mie auch, - nach des Berfaffers Meinung, - ben Ertrag des Projettils gu vergro-Bern. - 36 hatte die Gelegenheit, mehreren Berfuchen in beinahegleicher Abficht beizumohnen, und gewann hierbei die fefte Überzeugung, daß icon bei einer Ladung von vierzig Loth. - wenn fcarf gefchoffen wird, - eine gangliche hemmung

Des Rudlaufes nicht aussührbar ift, ohne nach mehrma Schuffen bedeutende Zerstörungen selbst im festesten Mauerwert herbeizusühren. Man möge sich nicht über die bei solchen Bersuchen mit blinden Ladungen etwa erhaltenen Ristlatet täuschen; denn die Wirtungen des gehemmten Rudlaufes bei scharfer Ladung laffen sich mit jenen durchaul nicht in Bergleich stellen. — Auch die geäußerte Meinung, daß durch die hemmung des Rüdlaufes die Bermehrung der Tragweite bewirkt wird, ist mit allen bis jeht hierüber gemachten Ersahrungen im Widerspruche.

2.) "Ein Geschüt ganz eigener Art, welches aus vier in Form eines Kreuzes zusammengegoffenen Röhren besteht, und mittelst einer, unterhalb besten Durchschnittes augegoffenen, Halblugel, gleichsam wie auf einer Ruß, sowohlin borizontaler als in vertikaler Ebene bewegt werden kans.

— Dieses kreuzsörmige Stück hat keine eigene Lasettirung, sondern ruht auf einer hierzu eigens konstruirten, soliben Bettung, welche entweder in einer Scharte oder susteingemauert wird."

Diefe neue Waffe hatzwar den Werth der größten Ginfacheit; allein in Bezug auf Richtigkeit ihrer Schuft durfte man nur geringe Erwartungen hegen, da ihr jed Borrichtung mangelt, welche zur Richtung des Geschütet in beiden Ebenen unerläßlich ift. hierzu gesellt sich der bereits erwähnte Nachtheil des gehemmten Rücklaufes; so wie auch dieser, daß eine solche viersache Wasse nur einzelngegen den Feind wirkt, während sie sammtlich dessen Feuer ausgesetzt ift.

3.) "Eine kleine eiferne, nur vier Kaliber lange Sanbige, mit der Bohrung eines Achtpfünders, welche auf ahnliche Aut, wie die Erstere, jum Rückwärtsladen eingerichte ift. Das Rohr wird auf einen sehr massiven Chaffis, durch ans von gegossenem Eisen, gelegt, dessen Gestaltung von dem früher beschriebenen wenig ubweicht. Das Projekti, desse Länge die Salfte des ganzen Rohres beträgt, hat die Form eines hohlen Jylinders, dessen vorderer, in eine Spige auslanfender, Theil voll ist. — Der Zweck dieser Gestaltung if

das Berfpringen des hohlen Rorpers bei dem Anftreffen auf harte Gegenftände zu verhindern, und das Eindringen in weiche Rorper zu befördern." —

Außer ben Nachtheilen, welche aus der Rudwartslabung und der hemmung des Rudlaufes hervorgehen, wird die zu geringe Länge des Rohres, wie auch die Abweichung der sphärischen Form des Projektiles, die Richtigkeit und den Ertrag des Schuffes bedeutend beeinträchtigen; — so wie dieß in beiden Beziehungen vielfältige Erfahrungen lehren.

4.) "Eine nur dritthalb Kaliber lange Saubige, ber vorhergehenden anlich, jedoch zum Laden von vorne eingerichtet. Das Projektil hat bieselbe Gestalt wie bei jener, und reicht mit der Pulverladung beinahe bis zur Mündung bes Stückes. — So ift auch die Laffettirung nicht bedeutend verschieden von der lett beschriebenen."

Roch mehrere, weit kleinere Geschühe, Saubigen, und auch Mörfer, bringt der Verfaffer in Vorschlag, von welchen hier keine besondere Beschreibung mehr gestefert wird, weil felbe, sawohl in Betreff des Rohres, als der Laffettirung, so ziemlich nach ben bereits bekannt gemachten Grundsägen konftruirt find.

Der Berfaffer glaubt zuversichtlich, daß diefe angetun-Digten Waffen, - fo unvollständig fis and bei ber erften Betrachtung gu fenn icheinen, bennoch, im Bufammenbange mit ben biergu erdachten fortififgtorifden Unftalten, große Wirkungen hervorbringen murden, und betrachtet fogar den Umftand, bag diefe Waffen noch viele, burch reiferes Rachdenfen und durch Erfahrung berbeiguführende Beranberungen und Berbefferungen gulaffen, als einen mefentlichen Bortheil berfelben. Liefert er mit diefer Außerung nicht das eigene : Geftandnig bes geringen Berthes feiner Baffen ; inbem jedes Erzeugnif um fo größerer Beranderungen und Berbefferungen fabig, je unausgebilbeter und unvollfommener dasfelbe ift? - Und!muß ferner die Bervollfommnung, welche einer Erfindung burch reiferes Machbenten gegeben merben tann,nicht jedesmal beren Beröffentlichung vorangeben? -

Gegen die vielfältigen Ausstellungen, welche bis fest dlen den für die Vertheidigung allein vorgeschlagenen Baffen gemacht worden sind, glaubt der Versaffen, sich durch die Angerung zu schüßen: "daß dieselben seine Waffen nicht treffen konnen, weil sie ganz neu und von jenen völlig verschieden sind." — Dieß ist zwar ein Grund, daß diese Waffen nicht die selben Fehler, keineswegs aber ein Beweis, daß sie keine haben.

Die Behauptung endlich, daß weder die eingeführte Ladung von rückwärts, noch die hemmung des Rücklaufes feines Geschützes irgend eine Besorgniß wegen den gewöhnlich bei solchen Einrichtungen ersahrenen Übeln herbeiführen kann; weil die von ihm eingeführten Ladungen durchaus zu klein sind, um solche nachtheilige Folgen zu veranlassen, mag wohl als richtig gelten. Allein wird nicht andererseits zu befürchten senn, daß die zur Vermeidung des einen Übels verminderte Ladung den nicht minder großen Nachtheil einer zu geringen Wieksantelt der Wasse mit Kich bringt? —

Bei einet genauern Untersuchung diefer mannigfaltigen, durchaebende zu unbestimmt bingestellten Borichlage ift man versucht, ju glauben, daß der Berfaffer feine neuen Ginrichtungen nicht genugfam durchdacht bat, und daber über biefelben mit fich felbft nicht gang einig ift. Gin Jeder, ber mit artilleriftischen Einrichtungen und Reiferungen fich zu befaffen Gelegenheit hatte, wird ertennen muffen, bag gut burchdachte, genan berechnete, und auch in Modellen ausgeführte Ginrichtungen bei wirklicher Anwendung fower und nur fehr felten fich bemabren. Gelbft diejenigen, welche die Proben der Erfahrung anfänglich beftanden, find oftmals , erft bei langeren und anhaltenderen Berfuchen vollig gefcheis tert. Gben Diefer burch die Erfahrung beftätigte Umftand, bag vorgeschlagene Reuerungen im Urtilleriefache fich fo -felten als mirtliche Berbeffetungen erweifen vechtfertigt bie Anftande, welche erfahrene Artilleriften nehmen, mit Aban-Derungen fich ju beschäftigen, und felbft folche einzuführen. welche bereits mehrere Proben glücklich beftanden haben.

Wollte man endlich noch annehmen, daß die Ausfuß:

ı

rung ber vom Berfaffer vorgeschlagenen Ginrichtungen gor Feinem Unftande unterliegen murde, fo durften ichon in den Grundbedingungen felbft, auf welchen die Ronftrutzion feiner Baffen beruht, die Spuren ihres geringen Berthes gu entbeden fenn. Denn weil die eigenthumliche Beschaffenheit feiner Waffen in der Ladung von rudmarts und in der Semmung des Rudlaufes besteht, fo mußten felbe nothwendiger Beife auf Eleine Raliber und ichmache Ladungen beschränkt merden. Der Ungreifer bat bingegen große Raliber, mit melchen er, - bei der gegenwärtig erlangten Bolltommenbeit Des Artilleriemateriales, - mit berfelben Richtigkeit, und beinabe auch mit gleicher Schnelligkeit, wie mit den Bleinen Ralibern feuern Fann. Bon einem Achtzehnpfünder auf Marimilianischen Laffetten, welche man auch beim Ungriffe gebrauchen tann, treffen in der Entfernung von 300 Rlaftern 3/3, auf 200 Klafter 9/10 Rugeln die Offnung einer Scharte, und es werden in Giner Minute zwei Schuffe gemacht. Unter folden Umftanden durfte daber gu beforgen fenn, daß die fammtliche Artillerie des Bertheidigers früher bemontirt fenn wird, bevor fie noch jum Schuffe tommt. Auch die außerst turgen Röhre, so wie überhaupt die geringe Quebildung der verschiedenen Ginrichtungen, welche vielleicht durch allgu große Borliebe für Ginfachbeit veranlagt murde, feben diese Maffen in Betreff der Richtigkeit des Schuffes auf eine bedeutend niedrigere Stufe als bis bestehenden herab. -

# Dritter Abschnitt.

#### Bon ber Befestigung.

Die Untersuchungen des Verfassers beschränken fich hier bloß auf permanente Ginrichtungen; wobet er hauptsächlich bemüht ift, das Marimum des Widerstandes und der Ginfachheit, somit der Ökonomie, zu erzielen. Er betrachtet die seit Ginführung der Artillerie entstandenen Befestigungsspsteme als zu sehr einseitig und ohne den nöthigen Ginklang Gegen die vielfaltigen Ausstellungen, welche bis itt duen den für die Vertheidigung allein vorgeschlagenen Bafen gemacht worden sind, glaubt der Verfaffer, sich durch WAnferung zu schützen: "daß dieselben seine Waffen nicht infen konnen, weil sie ganz neu und von jenen völlig versche den sind." — Dieß ist zwar ein Grund, daß diese Waffen nicht die selben Jehler, keineswegs aber ein Beweis, das sie keine haben.

Die Behauptung endlich, daß weder die eingesihrte Ladung von rückwärts, noch die hemmung des Rückauses seines Geschützes irgend eine Besorgniß wegen den gewöhrlich bei solchen Einrichtungen ersahrenen Übeln herbeiführen kann; weil die von ihm eingeführten Ladungen durchent zu klein sind, um solche nachtheilige Folgen zu veranlassen, mag wohl als richtig gelten. Allein wird nicht andererseits zu befürchten senn, daß die zur Verminderte Ladung den nicht minder großen Nachtheil einer zu geringen Wieksamfeit der Wasse mit Kich bringt? —

Bei eines genauern Unterfuchung diefer mannigfaltigen, durchgebende gu unbestimmt bingestellten Borfcblage ift man verlucht, ju glauben, daß ber Berfaffer feine neuen Ginrichtungen nicht genugfam durchdacht bat, und daber übn Diefelben mit fich felbft nicht gang einig ift. Gin Jeder, ber mit artilleriftifchen Einrichtungen und Reuerungen fich ju befaffen Gelegenheit hatte, wird ertennen muffen, bag gut burchdachte, genan berechnete, und auch in Modellen ausgeführte Ginrichtungen bei mirtlicher Anmendung fcmer und nur febr felten fich bemabren. Gelbft diejenigen, melde bie Proben der Erfahrung anfänglich beftanden, find oftmale , erft bei langeren und anhaltenderen Berfuchen vollig gefdeitert. Gben diefer durch die Erfahrung beftatigte Umftand, daß vorgeschlagene Reuerungen im Urtilleriefache fich fo felten als mirtliche Berbeffetungen erweifen, rechtfertigt bie Unftande, melde erfahrene Urtilleriften nebmen, mit Aban-Derungen fich zu beschäftigen, und felbft folche einzuführen welche bereits mehrere Proben glücklich bestanden haben.

Bollte man endlich noch annehmen, daß die Ausfuh:

rung der vom Berfaffer vorgeschlagenen Ginrichtungen gor Feinem Anftande unterliegen murde, so durften icon in den Grundbedingungen felbit, auf welchen die Ronftrutzion feiner Baffen berubt, die Spuren ihres geringen Berthes ju entbeden fenn. Denn weil die eigenthumliche Befchaffenheit feiner Waffen in der Ladung von rudmarts und in der Bemmung des Rudlaufes besteht, fo mußten felbe nothwendiger Weise auf Eleine Raliber und fcmache Ladungen beschränkt merden. Der Ungreifer hat hingegen große Raliber, mit melchen er, - bei ber gegenwärtig erlangten Bolltommenbeit Des Artilleriemateriales, - mit berfelben Richtigkeit, und beinahe auch mit gleicher Schnelligfeit, wie mit den fleinen Ralibern feuern fann. Bon einem Achtzehnpfunder auf Marimilianifden Laffetten, welche man auch beim Ungriffe gebrauchen tann, treffen in der Entfernung von 300 Rlaftern 3/3, auf 200 Rlafter %. Rugeln die Öffnung einer Scharte, und es werden in Giner Minute zwei Schuffe gemacht. Unter folden Umftanden durfte daber gu beforgen fenn, daß die fammtliche Artillerie des Vertheidigers früher Demontirt fenn mird, bevor fie noch jum Schuffe tommt. Auch die außerft turgen Röhre, fo wie überhaupt die geringe Musbildung der verschiedenen Ginrichtungen, welche vielleicht Durch allgu große Borliebe für Ginfachbeit veranlagt murde, feben diefe Waffen in Betreff der Richtigkeit des Schuffes auf eine bedeutend niedrigere Stufe als bis bestehenden berab. -

# Dritter Abschnitt. ..

#### Bon ber Befestigung.

Die Untersuchungen des Verfassers beschränken sich hier bloß auf permanente Ginrichtungen; wobei er hauptsächlich bemüht ift, das Marimum des Widerstandes und der Ginfachheit, somit der Ökonomie, zu erzielen. Er betrachtet die seit Ginführung der Artillerte entstandenen Befestigungssysteme als zu sehr einseitig und ohne den nöthigen Ginklang mit der Artillerie und der Taktik, von welchen die Besestigung ihre krästigsten Beihilfen entlehnen sollte. Demausolge sem ihre Bratissten Beihilfen entlehnen sollte. Demausolge sem bie Widerstandsfähigkeit der festen Pläte äußerst gering; obwohl deren Erbanung und Unterhaltung beinaße uner sowielliche Summen, so wie deren Bertheidigung gange Atmeen erfordern. Dierin liege auch der Grund, daß die Bessigung allgemein mehr als schädlich, denn als nüglich angesehen wird. — Er geht hierauf zur Musterung der kräftigen Mitteln über, welche dem Angrisse zu Gebote stehn, und folgert daraus die Überlegenheit derselben über jene der Bertheidigung. Dabei bezweiselt er aber keineswegs die Möglichkeit, diesen Lehteren das ehemals behauptete übergewicht wieder zu verschaffen.

Bevor der Verfasser sich mit der permanenten Befestigung abgibt, macht er einige allgemeine Betrachtungen über halb permanente Einrichtungen, welche er als hinreichend zur Vertheidigung im Inneren eines Landes, und daßer für einen genügenden Ersat der permanenten Befestigung dafelbst, annimmt. Zur Erreichung dieses Zweckes hält er sur nothwendig, die hierzu geeignetsten Stellen im Borans zu wählen, entsprechende Befestigungsentwürfe in allen Details auszurbeiten, und den größten Theil der Mittel zu deren Erbauung stets in Bereitschaft zu halten. —

In Betreff diefer Bertheidigungsanstalten felbft fpricht fich berfelbe zu allgemein aus, als daß man feine Ideen hier über mit Bestimmtheit angeben könnte.

Es werden hierauf die Sauptbedingungen entwidelt, welche die permanente Befestigung gur Sicherstellung eines Staates zu Mullen hat, wie folgt: Die permanente Befestigung hat durch den Zusammenhang ihrer Unstalten des ganze Land zu decken; wozu alle vortheilhaften Stellungen an der Grenze mittels einer Rette von Festungen, verschanzten Lagern und festen Linien natürlicher oder kunftlicher hindernisse zu beseihen sind. Mes muß dermaßen an einander gebunden senn, daß es dem Feinde nicht möglich wird, ohne einer Belagerung ein Glied dieser Rette von dem andern zu trennen. Diese die Grenze eines Staates ganz umschließente

Bertheibigungslinte muß fo gestaltet fenn, daß die innerhalb berfelben sich-befindlichen Truppen vor jedem Angriffe sicher und im Stande sind, ben Feind überall aufzuhalten, und selbst anzugreisen, wo es die Umstände nur immer gestatten, zur Offenstve überzugehen. Um diesen Bedingungen Genüge zu leisten, muffen die zur Aufnahme eines Armeetorps geeigneten festen Pläte nicht über einen Eleinen Tagmarsch entfernt, und die dazwischen liegenden verschanzten Posten und Forts so nahe senn, daß die ganze Bertheidigungslinie bestrichen werden kann, und unter der unmittelbaren Wirkung der aufgenommenen Truppen sich befindet. —

Nach dieser Auseinandersetzung des Verfassers scheint es, daß sein Vertheidigungsspstem in nichts Geringerem besteht, als den Umfang eines Staates in einen ununterbrochenen Wall zu umwandeln, und somit aus dem ganzen Staate selbst eine Festung zu bilden. Welche unermestliche Rosten würde die Aussührung und Unterhaltung eines so riesenhaften Projektes, — bei den oft mehrere hundert Meilen ausgedehnten Grenzlinien eines Staates, — erfordern; — welche große Anzahl Truppen würde nöthig senn, um eine solche Strecke zu vertheidigen; — welche Zersplitterung der eigenen Kräfte endlich würde hieraus entstehen! —

Der Sauptgrundsth der gegenwärtigen Kriegführung ift die größtmöglichste Vereinigung der Rräfte. Demgemäß müffen die zur Bertheidigung eines landes als vortheilhaft anerkannten Punkte weder für eine einfache Besahung, noch für ein kleines Armeelorps, sondern für die ganze in dem entsprechenden Operazionsgebiet zu wirken bestimmte Armee befestigt seyn. Nur in speziellen Fällen kann hiervon eine Ausnahme Statt finden; wie bei Sperrpunkten, Brüdenköpfen, u. dgl., und selbst hier nur an jenen Stellen, wo sich solche Terrängestaltungen ergeben, die mit wenigen Mitteln große Leistungen versprechen.

Die taktifche oder fortifikatorische Sperrung aller Bugange, wodurch das sogenannte Rordonspftem entfteht, hat die Erfahrung der erften Feldzüge der Revoluzion als so nachtbeilia ermiesen, daß jede weitere Auseinanderschung biefes Gegenstandes überstüffig seyn bürfte. Die Sperre muß demnach strategisch seyn, und zwar der Art, daß man dem Feinde nicht die materielle Überschreitung der Grenze eines Staates, sondern die Möglichkeit verwehrt, im Innern des Landes zu operiren; welcher Zweck jedesmal dann als erreicht zu betrachten seyn wird, wenn die schlagfertige Armee des Vertheidigers beim Vordringen des Feindes in desten Flanken und Rücken offenstv wirken kann. — In einem stretegischen Abschnitte ist daher zur Vertheidigung der Grenze nur eine Stelle zu besestigen; welche somit als Operazionsmittelpunkt auf diesem Rriegstheater zu dienen hat. Dazwischen liegende befestigte Punkte sind nur als von speziellen Umständen gebotene Ausnahmen zu betrachten.

Die aus natürlichen oder tunftlichen Binderniffen ge bildeten Bertheidigungslinien des Berfaffers durften beider jetigen Rriegführung aufgehört haben, auf die Urt, wie fie bis jest benütt murden, noch einer fräftigen Vertheidigung zu genügen. Ihr auf einer weit ausgedehnten Linie entwideltes Dafenn ift mit dem Sauptgrundfage der beutigen Tattit, die Streiterafte auf einem Bentralpuntt möglichft vereint ju halten, in vollkommenem Widerfpruch. Denn befieht die Linie aus einer Reihe von Fünftlichen Sinderniffen, namlich von Werken, fo muffen diefe, um irgend einen Rus hen zu gewähren, mit Truppen besetzt werden; wodurch eine Bersplitterung der Kräfte nothwendig berbeigeführt wird. — Diese Urt von Befestigung, bekannt unter dem Namen verfcangter Linien, deren Dichtigfeit durch die Rriegserfahrung so deutlich erwiesen murde, ift gegenwärtig in gangliche Diffachtung gefallen, und es erscheint daber um fo auffallender, daß der Berfaffer diefelben von Reuem aufleben machen mill.

Die Benütung ber natürlichen hinderniffe, befonders der Fluffe, als Bertheidigungslinien, ift allerdings auch heute zu Tage noch üblich, und zwar auf eben diefelbe Beife wie früher, nähmlich mit einer Rette von Werten und Poften; Erstere beiderseits des Fluffes; Lettere hinter demselben. Allein durch eine solche Befehung ift, in dem Berhältniffe, als die materielle Berhinderung des feindlichen über

ganges mehr ober meniger vorherrichenber 3med ift - eine Berfplitterung ber Rrafte ebenfalls unvermeiblich. Um dem Bormurfe einer folden Berfplitterung ju entgeben, nimmt man gegenwärtig zu bem Mittel Buffucht, die Kluftlinie be-Deutend fomacher zu befegen, und eine fogenannte Bentral-Aufftellung zu beziehen, von welcher, als Mittelpunkt, gegen bie verschiedenen Punkte der Bertheidigungelinie operirt mird. Das Unpaffende, mas in den Benennungen 3 en tra l-2 ufftellung, Operagions. Mittelpunet einer für gewöhnlich von der Geraden menig abmeichenden Bluflinie liegt; - die Sprachunrichtigkeit, welche die Taktifer, um ibre neuen Ideen auszudrücken, fich gefallen laffen muffen, dürften foon im Voraus einen Fingerzeig ber fowierigen Ausführbarkeit derfelben liefern. - Denn mo ift diefer Drerazione = Mittelpunet ju nehmen? - Je mehr man ber Bedingung der Bentralitat Genuge leiften will, defto mehr ift man bemußigt, die Bentral = Aufftellung von der Blufflinie zu entfernen; mas im Gegenfage mit bem bamit verbunde nen Sanptamede fieht, den Reind auf jedem Duntte, an ben er den Klufübergang unternehmen will fonell zu erreichen. - Will man von der eigentlichen Bedeutung des Bortes auch abstrahiren, und, - wie allerdings gemeint'ift, unter Bentral-Aufstellung eine folche verfteben, von mo aus man am leichteften die mabricheinlichften übergangspuntte des Reindes erreichen fann; fo laft fich felbit diefe Bedingung nicht leicht erfüllen. Denn wollte man derfelben dadurch entsprechen, daß man feine Aufstellung in ber möglichft Eleinsten Entfernung von den verschiedenen übergangepunt. ten nimmt, fo mußte man fich bart an dem Rluffe felbft, und gwar im Mittelpuntte ber Bertheidigungslinie aufftellen. Allein eine folche Aufftellung durfte, einleuchtender Beife, bochft gefährlich merden; weil bei einem Ubergange bes Feindes an den Endpunkten der Bertheidigungelinie leicht Die gange Stellung aufgerollt merden tonnte. Blog um die fen Nachtheil zu vermeiden, find mir bemußigt, unfere Aufftellung von der Bertheidigungelinie ju entfernen; wodurch jugleich unfere Operazions-Radien verlängert, und die Ge-

- 2.) Collen bie befestigten Raume gur Aufnahme eingelner Armeetheile, ober ganger Beere bienen?
- 3.) Ift eine einfache Umfassung hinreichend, oder eine boppelte, ein sogenanntes Royau, nothwendig? Duß diese Lettere aus zusammenhangenden oder abgesonderten, aus permanenten oder vorübergehenden Werken bestehen?
- 4.) Bat ferner bie Bertheidigung eines Staates ergentrifc, nämlich nur langs feinen Grengen, oder tongentrifc, gegen ben Mittelpuntt beffelben, ju gescheben?
- 5.) Sind Befestigungen im Innern eines Landes, befonders der Sauptstädte, nothwendig oder nicht? und
  follen sie im ersteren Falle von permanenter, oder vorübergebender Art senn? —

Die Beantwortung dieser Fragen, denen zu Folge die Lösung der großen Aufgabe für die gegenwärtige Befestigungekunft noch immer unbestimmt bleibt, wurde von höchtem Intereste für die Wissenschaft seyn. Denn nur durch dieselbe können endlich die divergirenden Weinungen vereinigt, und das erwünschte Endresultat über sene Abanderungen bestehender Formen herbeigeführt werden, welche durch die seit längerer Zeit veränderte Kriegführung geboten sind.

## Bierter Abschnitt.

Reue Einrichtung zur Befestigung der Pläte, um mit einem geringen Rostenaufwand große Umfangelinien zu bilden.

Der Berfasser siellt nicht, wie es bis jest die meisten Ingenieurs gethan, ein allgemeines System oder eine bestimmte Tracee auf, sondern gibt mehrere, oft fehr abweit dende Gestaltungen für diezu bilbenden Umfänge an, welche je nach den verschiedenen Umftänden angewendet werden sollen, und hauptsächlich in folgenden bestehen:

Für ifolirte tleine Werte, welche die Sicherung von Borrathen ober überhaupt die materielle Behauptung eines

Ortes beabsichtigen, und somit mehr zu einer paffiven ale thatigen Vertheidigung bestimmt find, schlägt er zur Bildung des Sauptwalles eine einfache Rreislinie ohne Seitenvertheidigung vor.

Für die zunächst stärkere Tracée bringt er eine Polygonalumfassung in Antrag, an deren ausspringenden Winkeln
abwechselnd Thore angebracht sind. An den gegenüberliegenben eingehenden Winkeln der Kontreskarpe aber, und beis
derseits eines jeden Thores selbst, sind Kasematten zur Verstheidigung des Grabens angelegt. — Der Hauptwall besteht
ganz aus Erde, hat eine kasemattirte Eskarpe, einen innern
Graben mit einer couvres faceartig kasemattirten Kontres
starpe, welche zur Vertheidigung des Grabens selbst mit
Machiculis versehen ist. Das Glacis ist kontreminiert, und
verläuft sich in einen seichten, aber breiten Vorgraben, dessen
Kontreskarpe nicht verkleidet ist.

Diese höchft einfachen, bloß aus Frontalfeuer bestehens ben Einrichtungen halt der Verfasser für hinreichend, um selbst gegen eine regelmäßige Belagerung traftigen Widerstand zu leisten, und durch die vermeinte große Wirksamkeit seiner neuen Wassen wähnt er, den gegenwättig sogrofien Auswand fortisstatorischer Wittel erseht zu haben.

Bur weitern Potenzirung des Umfanges, und hauptfächlich zur Erhaltung eines Areuzfeuers wird ferners eine
redan-artige Tracee, und für eine noch höhere Bertheidigungsfähigkeit eine eben solche, oder auch nur eine einfache
Polygonal-Umfassung empfohlen, vor oder in deren ausfpringenden Winkeln Bertheidigungskalernen oder Thurme
(Reduits) angebracht find.

Den höchsten Grad von Widerstand glaubt er mittels einer, aus solchen Werten und Erdwällen bestehenden, doppelten Umfassung zu erreichen. Die flankirenden Werte stellt er bald en échiquier, bald hintereinander auf den Polygonsradien, bald mehr, bald weniger ausspringend und von einander entfernt. Die Thurme sind gewöhnlich rund und von verschiedenen Ausmaßen. Die Eleinsten haben zwei Rlafter im halbmesser, und bestehen aus einer einzigen kon-

gentrifden Ringmauer, Die gur Widerlage eines bomben: feften Ruppelgewölbes dient. Der obere Theil deffelben bat eine breite Offnung, welche mit einem Boden fon farten Ballen gedeckt ift, über den fich fodann eine auf eifernen Pfeilern rubende und mit farten Platten von geschmiedes tem Gifen gedecte Laterne erhebt. Diefe Saterne bildet bas oberfte Bertheidigungsftodwert, oder eine Art Berded. Das bombenfreie, aber dem geraden Souffe ausgesette Gewolbe bat eine unter fieben Grad ichiefe Rachmauerung ju feiner Shugung, welche zugleich eine Urt Bruft für das Berded bildet. Der Thurm felbit, deffen Eftarpebobe beinabe fünfgebn Soube beträgt, besteht nur aus Ginem, mit einem Tramboden gedecten Stodwert. In Diefem Stode find Scharten für Burfgefdus angebracht und fo eingerichtet, daß auch eine Grabenvertheidigung mit fleinem Gewehr Statt finden tann. Bu ebener Erde find Magazine. Der Graben ift kaum zwei Rlafter breit. - Die Kontreftarpe ift tafemattirt, und bat Soufloder gur Brabenvertheidi. gung. Das Glacis ift tupirt, und erhalt einen Borgraben fammt Borglacis, meldes lettere mit Pallifaden verfeben, und gur Bertheidigung eingerichtet ift. - Die Urmirung des Berdeck besteht aus swölf fleinen Saubigtanonen; jene bes Thurmes felbft wird verfcbieden angegeben, und tann bis auf dreißig Mörfer angenommen werden. Der Raum diefes Werkes zur Unterkunft wird als hinreichend für fünf gia Dann betrachtet.

Die vorgeschlagenen gräßeren Thurme haben fünf Alafter im Salbmesser, und bestehen aus zwei konzentrischen Ringmauern. Die innere dient als Noyau des ganzen Thurmes, und ift mit einem kuppelartigen bombenfreien Gewölbe gedeckt. Die außere wird bloß als Stirnmauer benüßt, und die Widerlagen der ebenfalls bombenfesten Gewölbe des außern Raumes werden aus zwölf nach den Radien aufgeführten-Bwischenmauern gebildet; wodurch zwölf Rasematten um die Ringmauer entstehen. — Diese Thurme haben ebenfalls eine Urt Berdeck, welches aber nicht, wie bei den Kleinen, ganz eingedeckt ift; sondern wovon nur der

äuftere Theil nach Urt einer ringformigen Gallerte, melde unmittelbar auf dem mittlern Pfeiler des Thurmes rubt .. ebenfalls aus eifernen Stugen besteht, und mit ftarten Dlatten aus geschmiedetem Gifen überdect iff. Die Bobe ber Effarpe beträgt in naffer Begend fünfgebn, auf trodenem Terran fecheunddreißig Schube, und im erfteren Falle befteht der Thurm aus Ginem, im letteren aus zwei Stod. werten, welche fammtlich gur Bertheidigung eingerichtet find. Die Rachmauerung des Bauptgemolbes ift ebenfalls unter fieben Grad geneigt, und gang fo eingerichtet, mie bei ben kleineren Thurmen. - Die Grabensoble ift beinabe brei Rlafter breit. - Die Ginrichtungen der Kontreffarpe, des Glacis und des Borgrabens find jenen bei den Pleineren Thurmen abnlich. Auf trodenem Boden, melder den Dinentrieg guläßt, werden nach den Radien des Thurmes feche Sorchgallerien angelegt, welche fich bis jum Borgraben erftreden, und aus eigens im Erdgefcog gemachten Scharten eingefeben merben. - Das Berbed tann mit feche und dreifig Bleinen Saubigtanonen, und die beiden Stodwerte mit beilaufig achtzig Studen armirt merden. Der Raum jur Unterkunft wird, bei zwei Stodwerken, als binreichend für hundert Mann angegeben. - Bur Bermebrung bes geraden Souffes wird vorgeschlagen, am Glacis. tamme Scharten gegen die Ungriffefeite ju eröffnen; mogu in der Couvre-face entsprechende kasemattirte Raume jur Aufnahme des Gefduges bergerichtet merden. -

In Betreff der paffiven Widerstandsfähigkeit dieser Theme ist zu besorgen, daß sowohl die eisernen Pfeiler des Berdecke, als auch das aus Platten bestehende Dach, — welches nebstbei keineswegs als bombenfest angenommen werden kann, — vom geraden Schusse bald zerstört senn wersen, und somit das Berdeck schon beim Beginne der Bertheidigung außer Wirklamkeit gesetzt seyn könnte. Ebensowenig dürste die schiefe, dem feindlichen Geschüt ausgesetzte Nachmauerung der Gewölbe einen langen Widerstand leisten. Denn wollte man auch annehmen, daß die feindlichen Augeln diese Fläche unter einem solchen Winkel tressen, daß

gentrifden Ringmaner, die gur Widerlage eines bomba feften Ruppelgemolbes dient. Der obere Theil Deffelben bi eine breite Öffnung, welche mit einem Boden Kon ftante Balten gededt ift, aber den fich fodann eine auf eifem Pfeilern rubende und mit ftarten Platten von gefdmich tem Gifen gebectte Laterne erhebt. Diefe Laterne bilbet be oberfte Bertheidigungsftodwert, oder eine Art Berbed. Da bombenfreie, aber dem geraden Schuffe ausgefeste Genilbe bat eine unter fieben Grab fchiefe Rachmanerung an feiner Soutung, welche zugleich eine Urt Bruft für Das Berbet bildet. Der Thurm felbst, deffen Eftarpehohe beinabe fün gebn Soube beträgt, befteht nur aus Ginem, mit einen Tramboden gededten Stodwert. In Diefem Stode fin Scharten für Burfgefdus angebracht und fo eingerichtt, daß auch eine Grabenvertheidigung mit Fleinem Gewehr Statt finden tann. Bu ebener Erde find Maggaine. Der Graben ift taum zwei Rlafter breit. - Die Rontreffarpe ift tasemattirt, und hat Schuflocher gur Grabenvertheibie gung. Das Glacis ift fupirt, und erhalt einen Borgraben fammt Borglacie, welches lettere mit Pallifaden verfeben, und gur Bertheidigung eingerichtet ift. - Die Armirun des Berded's besteht aus zwölf fleinen Baubigkanonen; jest des Thurmes felbft mird verschieden angegeben, und fam bis auf dreifig Morfer angenommen werden. Der Raum diefes Wertes zur Unterfunft wird als hinreichend für finf gig Dann betrachtet.

Die vorgeschlagenen gräßeren Thurme haben fünf Alatter im Salbmesser, und bestehen aus zwei Zonzentrischen Ringmauern. Die innere dient als Novau des ganzen Thurmes, und ist mit einem Luppelartigen bombenfreien Gewölk be gedeckt. Die außere wird bloß als Stirnmauer benühlund die Widerlagen der ebenfalls bombenfesten Gewölk des außern Raumes werden aus zwölf nach den Radin aufgeführten-Iwischenmauern gebildet; wodurch zwölf Rasmatten um die Ringmauer entstehen. — Diese Thurmehe ben ebenfalls eine Art Berdeck, welches aber nicht, wie bie den Lleinen, ganz eingedeckt ist; sondern wopon nur de

Bur Bilbung eines verschanzten Lagers schlägt der Berfasser vor, die großen Thurme in einer Entfernung von Tausend Metres oder etwa fünshundert Rlafter von einanber zu erbauen. Gleich darauf, zum Behuse der Ginschliefung einer ansgedehnten Stellung, placirt er dieselben auf dreihundert Rlafter von einander; zu eben diesem Zwecke in niederen Gegenden abermals zu fünshundert Rlafter, mit dem Unterschied, daß auf jedem Holgonwinkel zwei Thurme nahe neben einander zu fiehen kommen. Zuleht, und zwar erst im fünsten Abschnitte, werden zur Bildung des Umfanges eines sesten Plages die Thurme auf zweihundert bis zweihundertsunfzig Rlafter von einander gestellt.

Die kleinen Thurme verwendet er zur Bildung versichanzter lager, welche große Grenzstädte umfangen sollen, oder um die Blodirung großer Festungen zu hindern, — ferner zur Verbindung der festen Pläge untereinander, und zur Berfiellung einer Art ununterbrochener Vertheidigungs-linie. Im ersten Fall, namlich bei Ginschließung der Grenzstädte, sollen die Thurme auf zweihundertfünszig Rlafter entfernt seyn, bei den ununterbrochenen Vertheidigungslinien aber auf fünsbundert Klafter.

Da die Armirung der Thurme unveränderlich, und der Hauptmed der Lettern ftets die Bestreichung der Internalle ist; fo liegt für die Annahme so bedeutend verschiedener Iwischwäume kein gerechter Grund vor. Chenso kann man sich durchaus keine Ursache denken, warum der Verfasser verschiedene Befestigungsanstalten für die Einschließung eines Lagers und für jene einer ausgedehnten Stellung annimmt; da doch beide in dieser Beziehung ein und dasselbe find.

Was die Art der Bildung der Aurtinen und überhaupt der Placirung der Thürme selbst betrifft, waltet ebenfalls in den Anstalten eine bedeutende Verschiedenheit ob. Für ein verschaustes Lager z. B. bestehen dieselben aus einem einfachen Epaulement; wobei die Thürme die Stelle der Bastionen vertreten. — Bei der Ginschließung einer ausgebehnten Stellung liegt die Umfassung hinter den Thürmen, welche die Stelle der Ravelins einnehmen, und mie diese

mit einem Graben verbunden werden. — In den ausspringenden Winkeln der Polygonalumfassung kommt eine zweite Reise von Thurmen, und zwar en echiquier mit den vordern, zu stehen. — Endlich schlägt der Berfasser noch mehrere andere abweichende Berfesungen dieser Werke zur Bildung eines Umfanges vor, von denen wir nur jene Thurmplackrung ermähnen, welche unter den Namen: "disposition d'enceinte toute particulière» vorkommt, und wobei die einen doppelten Umfang bilbenden Thürme nach den Radien des Polygons hinter einander gestellt sind. Weil aber der größte Theil dieser so mannigsaltigen Ubanderungen stets bei gleichen, oder doch wenig verschiedenen Zwecken eine Anwendung sindet, so kann nur Eine von diesen als das Optimum betrachtet werden.

### Fünfter Abschnitt.

Rod einzelne BauDetails, und allgemeine Cinridetungen zur Vertheidigung eines Staates.

Der Verfasser macht hier eine gedrängte Biederholung ber im vorhergehenden Abschnitte vorgeschlagenen sortisitatorischen Einrid, ungen, und läßt sich in noch weitere De tails derselben ein, welche lettere Zugabe wir, um Bieberholungen zu vermeiden, bereits im vorigen Abschnitte, der Hauptsache nach, aufgenommen haben. Bet der Burdigung seiner eigenen Anstalten, welche er in Vergleich mit den bestehenden Formen bei einem Sechsecke stellt, glaubt er, folgende ganz außerordentliche, zu seinem Vortheil sprechende, Berhältnisse ausstellen zu können.

Berhaltniffe :

ber nöthigen Starte ber Befagung wir 200 : 3 bis 4000;

Aubifinhalt des Mauerwerts auf frodenem Boben wie 35,000 : 250 bis 300,000,

in niederen Gegenben wie 12,000 : 250 616 300,000; Rubifinhalt der Erdbewegung wie 350,000 : 1,200,000 oder 1,500,000.

Bur Bildung eines verschanzten Lagers schlagt der Berfasser vor, die großen Thurme in einer Entfernung von Tausend Metres oder etwa fünshundert Alaster von einander zu erbauen. Gleich darauf, zum Behuse der Ginschliezung einer ansgedehnten Stellung, placirt er dieselben auf dreihundert Alaster von einander; zu eben diesem Zwecke in niederen Gegenden abermals zu fünshundert Alaster, mit dem Unterschied, daß auf jedem Holgonwinkel zwei Thürme nahe neben einander zu siehen kommen. Zuleht, und zwar erst im fünsten Abschnitte, werden zur Bildung des Umfanges eines sesten Plates die Thürme auf zweihundert Dis zweihundertfünszig Alaster von einander gestellt.

Die kleinen Thurme verwendet er zur Bildung versschanzter Lager, welche große Grenzstädte umfangen sollen, oder um die Blodirung großer Festungen zu hindern, — ferner zur Berbindung der sesten Pläge untereinander, und zur Berstellung einer Art ununterbrochener Bertheidigungs-linie. Im ersten Fall, nämlich bei Einschließung der Grenzstädte, sollen die Thurme auf zweihundertfünszig Rlafter entfernt seyn, bei den ununterbrochenen Bertheidigungslinien aber auf fünshundert Rlafter.

Da die Armirung der Thurme unveranderlich, und der Bauptymed der Lettern stets die Bestreichung der Internalle ift; so liegt für die Annahme so bedeutend verschiedener Imfichenväume fein gerechter Grund vor. Chenso kann man sich durchaus teine Ursache denken, warum der Berfasser verfwiedeme Befestigungsanstalten für die Einschließung eines Lagers und für jene einer ausgedehnten Stellung anuimmt; da doch beide in dieser Beziehung ein und dasselbe find.

Bas die Art der Bildung der Aurtinen und überhaupt ben Placirung der Thürme selbst betrifft, waltet ebenfalls in den Anstalten eine bedeutende Berschiedenheit ob. Für ein verschauztes Lager z. B. bestehen dieselben aus einem einsachen Spaulement; wobei die Thürme die Stelle der Bastionen vertreten. — Bei der Giuschließung einer ausgebehnten Stellung liegt die Umfassung hinter den Thürmen, welche die Stelle der Ravelins einnehmen, und mie diese

mit einem Graben verbunden werden. — In den aufwigenden Binteln ber Polygonalumfaffung tommt eine pit Reihe von Thurmen, und zwar en echiquier mit den vere andere abweichende Berfehungen diefer Berfe zur ding bung eines Umfanges vor, von denen wir nur jene Implacirung erwähnen, welche unter den Ramen: "dispopite d'enceinte toute particulière vortommt, und weich veinen doppelten Umfang bildenden Thurme nach den Reits des Polygons hinter einander gestellt sind. Weil eine größte Theil diefer so mannigfaltigen Abanderungen fit bei gleichen, oder doch wenig verschiedenen Zweden in Anwendung sindet, so kann nur Gine von diesen als bie Optimum betrachtet werden.

# Fünfter Abfonitt.

Rod einzelne Bau:Details, und allge meint Cinio tungen jur Bertheidigung eines Staatel.

Der Verfasser macht hier eine gedrängte Biederheims ber im vorhergehenden Abschnitte vorgeschlagenen sorth katorischen Einrid, ungen, und läßt sich in noch weitere De tails derselben ein, welche lettere Jugabe wir, um Bir derholungen zu vermeiden, bereits im vorigen Abschnitt, der Sauptsache nach, aufgenommen haben. Bei der Bir digung seiner eigenen Anstalten, welche er in Bergleich nit den bestehenden Formen bei einem Sechsecke stellt, glank er, folgende ganz außerordentliche, zu seinem Bortheil spr chende, Berhältnisse aufstellen zu können.

Berhältniffe :

der nöthigen Starte ber Befagung wie 200 : 3 66 4000;

Rubifinhalt bes Mauerwerks auf trockenem Boben wi 35,000 : 250 bis 300,000,

in niederen Gegenden wie 12,000: 250 bis 300,000; Rubikinhalt der Erdbewegung wie 350,000: 1,200,000 oder 1,500,000.

Es wurde demnach die zur Vertheidigung nöthige Befahung fünfzehn Mal, und die Baukosten: wurden beinahe feche Mal kleitier werden; als es bei der gegenwärtigen Befestigung der Fall ist.

Die Assten-feiner Armirung schäpt ber Verfaffer wenigftens zwölf Mal geringer, als ble nach berbeftebenden Aut, und betrachtet überdieß bie Wirtung feiner Waffen als wenigstens funf Mal bebow.

Geftügt auf jene ausgemittelfen Berhättniffe, glaubt er behanpten zu können, daß wine ununterbrochene Bertheidigungslinis, bestehend aus einer vielfachen, — brei Fünftet. Meilen in ber Liefe einnehmenden — Lette von Sechsodon nach seinem Spstem, welche durch Iwischenwarke miteinander verbunden sind; keinen größeren Rostenauswand verursachen würde, als eine einsache Linie von sechsectigen, drei und brei Biertel Meilen von einander entsernen Plagen fordert.

Die überaus hohe Meinung, welche ber Berfaffer von der Unüberwindlichtet einer nach diesem Spsiem befestigten Stattengrenge hat, leuchtell aus folgender Außerung beffels ben bervorf:

"Bte groß auch die Gemalt ber zu Gebote fiehenden "Mittel bes Angriffes bei der Belagevung fofter Plage ift, "fo kann man bod selbe als Rull gegen die Widerstands"fähigkeit der Bettheidigungseinrichtungen betrachten, welche "man dem Erstern entgegen zu ftellen vermag, und es wird "von nun an, tros bem entschiedenen Andakter der gegen"wärtigen Triehfuhrung) mehr als jemals möglich, die "Offenste zu beschränken, und thren Essul, ungewiß zu "machen."

Bur Beträftigung feiner Behauptingen geht er jur fpeziellen Betrachtung aller Mittel des Angriffes über, welche, wie bekannt, in der Ginichliefung (Blockabe), in der Estaladtrung, in der Beschiefung (Demontirung und Eröffnung ber Breiche), enblich in dem unterirdischen Angriffe bestehen. Allen diesen Angriffsmitteln gegenüber betrachtet er feine Befestgungsanstalten als unüberwindlich. — Es unterliegt hinem Iwelfel; daß sein Beschligungsspftem keine Ginschlie

# Beforberungen und Überfegungen.

- Erapp, Werner Bar., FMC., Divisionar und Militar-Rommandant zu Troppau, wurde z. Prasidenten des E. E. allgemeinen Militar = Appellazions= Gerichts ernannt.
- Mengen, Karl Bar., FME., Divisionar und Militar-Rommandant ju Laibach, z. Militar-Kommanbanten in Troppau betto.
- Gorezkovsky von Gorzkow, Karl, FML und Divisionär zu Prag, z. Militär-Rommandanten in Laibach detto.
- Bonna, Felix Graf, FRE. und Divisionar zu Ödenburg, in dieser Eigenschaft nach Prag übersett.
- Auersperg, Rarl Fürst, FRE., als Divisionar gu Obenburg in die Aktivität gefest.
- Geramb, Leopold Bar., FML., ad Latus Des tommandirenden Generals in der Banal-Warasdiner-Rarlftädter-Grenze, erhielt die t. E. geheime Rathsmurde.
- Müller Edler von Müllen au, Andreas, Obstl. v. 1. Art. R., wurde z. Kommandanten des Peterwardeiner Gar. Art. Diffr. ernannt.
- Dreihann von Sulzberg am Steinhof, Ignaz Ritter, Maj. v. Ceccopieri J. R., und Generalkommando-Adjutant in Rieder-Offreich

. . (;

- Sendling, Aarl, Ul. 1. Geb. Rl. v. G. D. Rarl J. R., s. Obl. im R. befördert.
- Sadelberg Randan, Rudolph Bar., Ul. 2. Geb. Al. v. detto, & Ul. 1. Geb. Al. detto detto.
- Tha nbod, Karl, | Rapls. v. Propasta J. R., z. wirkl. Bombich, Franz, | Sptl. im R. detto.
- Cafpari, Alops, Dbls. v. detto, z. Rapls. Ronigsbrunn, Anton Bar. Detto detto.
- Beig von Beigenheim, Gugen, Ul. 1. Geb. Rl. v. betto, 4. Obl. detto detto.
- Roch, Heinrich, Uls. 2. Geb. Al. v. detto, z. Schwarzrock, Johann, Ul. 1. Geb. Al. detto Detto. Welvich, Joseph, Feldw. v. detto, z. Ul. 2. Geb. Al.
- Reefch von Rebinfeld, Rarl, Obl. v. Bentheim J. R., g. Rapl. im R. detto.

detto detto.

- Schmid, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl. v. Magguchelli J. R., & Obl. im R. Detto
- Rallinger von Afpernkampf, Gustav, Ul. 2. Geb. Rl. v. betto, j. Ul. 1. Geb. Rl. betto detto.
- Thill, Anton, Ul. 1. Geb. Rl. v. G. D. Rainer J. R., g. Obl. im R. detto.
- D'El fe aur, Frang, Ul. 2. Geb. Rl. v. detto, g. Ul. 1. Geb. Rl. detto detto.
- Billich, Joseph, Rapl. v. Rothlirch J. R., 4. wirth Optm. im R. detto.
- Saboretti Edler von Mannsburg, Wilh. Dbl. v. betto, z. Rapl. detto betto.
- Rubick, Alone, Ul. 2. Geb. Rl. v. detto, g. Ul. 1. Geb. Rl. Detto detto.
- 3 ein, Anton, Feldw. v. Richter J. R., g. Ul. 2. Geb. Rl. im R. betto.
- Mertens, Franz, Kapl. v. Bertoletti J. R., j. wirkf.

  pptm. im R. betto.
- Dolansty, Marquard, Obl. v. betto, j. Rapl. betto betto. Jahn von Jahnau, Chriftian, Ul. L. Geb. Rl. v. betto, j. Obl. betto betto.

- Frank, Rarl Ritter, Rapl. v. G. D. Friedrich J. R., i. wirkl. Optm. im R. befordert.
- Bu cetich, Spiridion, Obl. v. detto, z. Rapl. detto dett. Lamp I, Franz, Ul. 1. Geb. Al. v. detto, z. Obl. den detto.
- Swrtuit, August Bar., 111. 2. G. Rl. v. detto, j. 11. 12. Geb. Rl. betto detto.
- Docteur, Profper von, Ul. 1. Geb. Al. v. Landgraf bei fen Domburg J. R., g. Obl. im R. dett.
- Tom affic, Johann von, Ul. 1. Geb. Al. v. Penf. Stand, b. Landgraf Beffen . Homburg eingetheilt.
- Chrudimety, Joseph, Ul. E. Geb. Al. v. Paumgerim
- ' Cjappe I, Sebald, Ul. 2. Geb. Al. v. detto, z. Ul. 1. Geb. detto detto.
  - Balesty, Joseph Edler von, Ul. 2. Geb. Rl. v. Bergog von Lucca J. R., 3. Ul. 1. Geb. Rl. imst detta,
  - Paradauer Geler von Beißenau, Rarl, Rapl. 4. Trapp J. R., 3. wirkl. Sptm. im R. detto.
  - Bauer, Dicael, Dbl. v. Detto, j. RapL betto detto.
  - Budardt, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl. v. detto, j. Obl. detto betto.
  - Padeun von Killstätten, Ludmig, Ul. 2. Geb. Al. v. detto, j. Ul. 1. Geb. Al. detto detto.
  - Biedermann, Joseph, expr. v. G. S. Ludwig J. R. 3. Ul. 2. Geb. Al. b. Trapp J. R. betto.
  - Litta, Albert, | Raple. v. Wilhelm der Riederlande Balefi, Joseph, J. R., z. wirkl. Hottl. im R. detto. Urfenbed-Masimo, huga Graf, Obl. v. detto, z. Lapl. detto detto.
  - Leinner, Anton, | Uls. 2. Geb. Kl. v. Lurem J. A., p. Bück, Anton, | Uls. 1. Geb. Kl. im R. detto.
  - Jung ling., Joseph von, Rapl. v. Latour J. R., j. mirtl. Sptm. im R. detto.
  - Schembera, Franz, Obl. v. betto, z. Kapl. detto detto. Dalmata von hideghet, Joseph, Ul. 1. Geb. Al. v. betto, z. Obl. detto detto.

- Auge, Johann, Ul. 1. Geb. Al. v. Latour J. R. , j. Obl. b. Raifer Jag. R. beförbert.
- Ban Svieten, Egid. Ban., Ul.v. Kaiser Mg. R., 3. Obl. S. Lateur J. R. detto.
- Mohr, Bernhard, Ul. 2. Geb. Al. von Catour J. R., g. 111: 1. Geb. Al. im R. detto.
- Brllaner, Joseph, Brants. v. Naffau-J. R., s. Frendenreich, Frang.) --- wirkl. Spell. im R. detto.
- Bufan, Alexander von, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto. Gpringer, Johann, Ml. 1. Geb. Rl. v. detto, g. Obl.
- Detto detto.
  Jacofch, Wilhelm, | Uls. 2. Geb. Rl. v. Vetto, g. Uls.
  Lebnert, Jacob, | 1. Geb. Rl. betto betto.
- Solemüller, Franz, Regmis. Rad. v. Detto, g. Ul. 2. Geb. Rl. betto betto.
- Bartels, Leopold, Rapl. v. Leiningen J. R., g. wirkl. Optm. im R. detto.
- Fartas von homenau, Rarl, Dbls. v. detto, z. Weinong v. Sandfougheim, Unt., Raple detto d.
  - Muller, Frang, UL. 1. Geb. Rl. v. betto, 3. Dbl. betto betto.
  - Fleischer von Kampfenfeld, Joseph, Ul. 1. Geb, Al. v. Benczur J. R. j. Obl, im R. detto.
  - Rif, Ludwig, Ul. 2. Geb. Al. v. detto, 3. Ul. 1. Geb. Al. detto detto.
  - Süttel, Joseph, Rapl. v. Palombini J. R., . j. wirkl. Sptm. im R. betto.
  - Rogell, Audolph. Obl. v. detto, z. Rapl. detto detto. Fifchlein, Johann, Ul. 1. Geb. Rl. v. detto, z. Obl. detto betto.
  - Rumert, Johann, Ul. 2. Geb. Al. v. detto, j. Ul. 1. Geb. Al. detto detto.
  - 23 a.b.am, Joseph, Oble v. Don Miguel J. R., j. Rapl. im R. betto.
  - Maron de Rövid, Franz, Obl. v. detta, z. Lapl. C. 2. Banal Gr. J. R. detto.

Felizetti von Liebenfels, Moriz, Ulak. Geb. Al. v. Deutschbanater Gr. J.R., 37 (3) b. Don Mignel J. R. befördert.

Bobe, Emerich, Ul. 1. Geb. Al. p. Don Miguel J. R. g. Obl. im R. betto.

Grobois, Ignas, delto, b. detto, s. Aapls. detto detto.
Deil, Ludwig, duccarolli, Johann, U. L. Geb. Al. v. detto, s. Oblacto detto.

Anerevich, Sigmund, J. Uls. 2. Geb. Al. v. detto, ; Fischer, Ludwig, J. Uls. 1. Geb. Al. detto detto. Dieffenbach, Eugen, Regmts. Rad. v. detto, ;. Ul. 2. Geb. Al. detto detto.

Fodransperg, Frang Ritter von , Raple. v. Wellington Erapen, Aime Edler von , J. R., 3. wirkl. Hill. Deinze, Franz, im R. detto.

Schrober, Beinrich, Dbie. v. Detto, z. Raple. Dfifterer, Rerd. Edler von, Detto detto.

Shopfer, Georg, | Uls. 1. Geb. Rl. v. dette, j. Strafer, Alexander, | Dols. detto detto.

herites, Anton Bar., UL 2. Geb. Kl. v. detto, 3. Ul. 1. Geb. Rl. detto detto.

Döring, Friedr, von, Rgmts. Rad. v. detto, 3. Ul. 2. Geb. Rl. detto detto.

Sowab, Friedrich, Inspektions-Feldw. der Wienet Reuftädter Militar-Akademie g. Ul. 2. Geb. Al. b. Wellington J. R. detto.

Rototovich, Andreas, Obl. v. Geppert J. R., z. Rapl. im R. betto.

Steinhäufer, Morig. | Ulb. 1. Geb. Al. v. detto, ş. Oble. Bugel, Wilhelm, betto detto.
Du betto detto.
Du bner, Wilhelm, Ul. 2. Geb. Al. v. detfo, z. Ul. 1. Geb.

Rl. detto detto.

- La Renodiv. Ritter von Rriegsfeld, Ant., L.F. Rad. v.
- Robin (M. 4 von Berlinenkampf, Mar, Ul. 1. Geb. 4 R. v. Mayer J. R., 3. Obl. im R. betto.
- Ciptanet, Joseph, Rapls. v. Rinsty J. R., & mirtl. Stubenrand, Georg, Butl. im R. betto.
- Linbard, Blaffus, Dbl. v. betto, j. Rapl. betto betto.
- Schallhammern, Anton von, Ul. 1. Geb. Rl. v. detto,
- Schillinger, Eduard, Ul. 2. Geb. Rl. v. detto, 3. Ul. 1. Geb. Rl. detto betto.
- Woschilda, Johann, L. L. Rad. v. detto, z. 111. 2. Geb. Rl. detto detto.
- Bindifc, Silgerius, Ul. 1. Geb. Rl. v. Gollner 3. R., j. Obl. im R. detto.
- Cfebacz, Joseph von, Ul. 2. Geb. Al. v. detto, z. Ul. 1. Geb. Al. detto detto.
- Such p, Wilhelm , Rapl. v. Langenau J. Ry &. wirkl. Sptm. im R. detto.
- Walvasone, Mar Graf, Obl. v. detto, z. Kapl. detto detto. Wildner, Karl Friedrich, Ul. 1. Geb. Kl. v. detto, z. Obl. detto detto.
- Rapiller, Michael, Ul. 2. G. Rl. v. betto, j. Ul. 1. Geb. Rl. betto betto.
- Roval, Georg von, Ul. 1. Geb. Rl. v. G. B. Karl Ferdinand J. R., 3. Obl. im R. detto.
- Schott Ritterv. Scharfen ftein, Joh., detto, g. Wis. 2. Geb. Rl. v. Scheifele, Eduard, Rl. betto betto.
- Hartleitner, Gustav, Ul. 2. Geb. Rl. v. E. H. Frang. Rarl J. R., j. Ul. 1. Geb. Rl. im R. detto.
- Martines, Ignaz, Rapl. v. E. S. Leopold J. R., z. wirkl. Optm. im R. betto.
- Rlipfeld, Johann, Dble. v.detto, z. Raple. betto detto.
- Fedrigoni, Ramill, Ul. 1. Geb. Kl. v. detto, j. Obl. detto detto.

Felizetti von Liebenfels, Moriz, Ulaz. Geb. Kl. v. Deutschbanater Br. 3. R., 319:19 b. Don Di= anel R. R. befordert. i e. Colcr Bode, Emeric, Ul. 1. Geb. Rl. p. Don Miguel J. R., 1. Obl. im R. Detto. Rescopics, Demeter, | Ule. 2. Geb. Rl. v. betto, i. 1 Uls. 1. Geb. Rl. detto detty Ragy, Gjechiel, Bartelmüller, Franz Bar., Rapl. v. Roudelta J. R., . j, wirtl. optm. im R. betto. Grobois, Ignas, Oble. b. dette, z. Raple. betto betto. Deil, Ludwig, Buccarolli, Johann, Ul. 1. Geb. Al. v. detto, j. Obldetto detta. Anerevid, Sigmund, 1 116. 2. Geb. Rl. v. detto, j. Fifcher, Ludwig, Uls. 1. Geb. Rl. Detto detto. Dieffenbach, Gugen, Regmts. Rad. v. detto, j. Ul. 2. Geb. Rl. Detto Detto. Fobranfperg, Frang Ritter von , | Raple. v. Bellington J. R., j. wirkl. Sptl. Grapen, Zime Edler von, I im R. detto. Beinge, Frang, Dbis. v. detto, z. Rapls. Corober, Beinrich, Pfifterer, Ferd. Edler von, detto detto. Soopfer, Georg, 1 Uls. 1. Geb. Al. v. detto, j. Dols. detto detto. Strafer, Alexander, Berites, Anton Bar., UL 2. Geb. Rl. v. detto, 3. Ul. 1. Geb. Rl. betto detto. Doring, Friedr. von, Rgmte. Rad. v. detto, j. III. 2. Geb. RI. Detto detto. Comab, Friedrich, Infpetiione Feldw. der Bienet Reuftabter Militar- Atademie g. Ul. 2. Geb. Al. b. Wellington J. R. detto. Antotopich, Andreas, Obl. v. Geppert J. R., j. Kapl. im Rabetto. Steinhäufer, Moriz.) Uls. 1. Geb. Al. v. detto, j. Oble. Bugel, Bilhelm, detto detto.

Bu bner, Bilhelm, Ul. 2. Geb. Al. v. detfo, j. Ul. 1. Geb.

Rl. detto detto.

La Renodie, Ritter von Rriegs feld, Ant., E.F. Rad. v.

Roblich (12 4 von Berlinen tampf, Mar, Ul. 1. Geb. 6. 21. v. Maper J. R., 4. Obl. im R. detto.

Cintanet, Joseph, | Raple. v. Rinety J. R., j. mirtl. Stubenrand, Georg, | Spell im R. betto.

Linhard, Blaffus, Obl. v. betto, j. Rapl. betto betto.

Schallhammern, Anton von, Ul. 1. Geb. Rl. v. detto, a. Obl. detto detto.

Schillinger, Eduard, Ul. 2. Geb. Rl. u. betto, j. Ul. 1. Geb. Rl. betto Detto.

Boschilda, Johann, L. E. Rad. v. detto, z. 111. 2. Geb. Rl. detto detto.

2Binbifch, Bilgerius, Ul. 1. Geb. Rl. v. Gollner 3. R., j. Obl. im R. betto.

Cfebacz, Joseph von, Ul. 2. Geb. Rl. v. detto, z. Ul. 1. Geb. Rl. detto detto.

Such p, Bilbelm, Rapl. v. Langenau J. Ry & wirkl. Optm. im R. Detto.

Walvasone, Mar Graf, Obl. v. detto, z. Aapl. detto detto. Mildner, Karl Friedrich, Ul. 1. Geb. Kl. v. detto, z. Obl. detto detto.

Rapiller, Michael, Ul. 2. G. Al. v. betto, j. Ul. 1. Geb. Rl. detto betto.

Rovak, Georg von, Ul. 1. Geb. Rl. v. E. H. Karl Ferdinand J. R., z. Obl. im R. detto.

Schott Ritterv. Scharfenftein, Joh., betto, j. Uls. 2. Geb. Rl. v. Scheifele, Eduard, Rl. betto betto.

Hartleitner, Gustav, Ul. 2. Geb. Al. v. E. H. Franz Rarl J. R., z. Ul. 1. Geb. Al. im R. detto.

Martines, Iguas, Rapl. v. G. D. Leopold J. R., g. wirkl. Optm. im R. betto.

Rlipfeld, Johann, Dbls. v. betto, z. Rapls. betto betto. Raitovich, Paul, 11 1 Cab Cl u betto . Obl

Fedrigoni, Kamill, Ul. 1. Geb. Kl. v. detto, z. Obl. detto detto.

- Fiedler, Frang, | Sbls. v. Pring Emil v. Deffen 3. A., Mucha, Johann, | g. Rapls. im R. befördert.
- hammer, Joseph Edler von, Ul. 2. Geb. Al. v. betta.
  i. Ul. 1. Geb. Al. betto betto.
- Rlapfa, Ferdinand, Ul. 1. Geb. Al. v. Mihalievits J. A.
  j. Obl. im R. detts.
- Boden beimer von Boden beim, Frang Ritter, III. 2. Geb. Rl. v. detto, z. Ul. 1. Geb. Rl. dem betto.
- Simmelmayer von Pidanf, Frang, UL 1. Geb.A. v. E. S. Stephan J. R., j. Obl. im R. dette.
- Pofch, Joseph, t. t. Radet v. detto, з. UL. 2. Ges. Al.
- Pollereczky von Pollereka, Franz Graf, Rapl. v. Prinz Wasa J. R., z. wirkl. Hoptm. im R. betto.
- Deak, Ludwig von, Ul. 1. Geb. Al. v. Wacquant J.R., g. Obl. im R. detto.
- Metuer, Georg, Ul. 2. Geb. Al. v. detto, f. Ul. 1. Sch. Al. betto detto.
- Braunmüller, Morig, Ul. 1. Geb. Al. v. Bianchi J. R., g. Obl. im R. detto.
- Budmanich, Nitolaus, Rapl. v. Oguliner Gr.J. R., j. wirkl. Sptm. im R. betto.
- Sartmann, Johann, Art. Feldw. v. Brooder Gr. J. R., 3. Ul. 2. Geb. Rl. b. Gradiscaner Gr. J. R. betto.
- Mirilovich, Johann, Rapl. v. 2. Banal Gr. J. R., s. wirkl. Sptm. im R. detto.
- Boffichtovich, Johann, Obl. v. detto, g. Rapl. detto detto.
- Chernto, Gabriel, Ul. 1. Geb. Rl. v. detto, 3. Obl. detto
- Hreglianovich de Livno, Ludwig, Ul, 2. Geb. Al. v. betto, j. Ul. 1. Geb. Al. betto betto.
- Darogy von Riraly-Darog, Anton, Obl. v. Deutschbanater Gr. J. R., g. Rapl. im R. betto.

- Rofchul, Marian, Ul. 2. Geb. Al. v. Deutschbanater Gr. S. R., a. Ul. 1. Geb. Al. im R. befordert.
  - Jovanovich, Alexander, f. f. Rad. v. detto, z. Ul. 2. Geb. Kl. detto detto.
  - Scheuer, Frang von, Rapl. v. 2. Sjeller Gr. J. R., 3. wirll. Sptm. im R. detto.
  - Telleti, Michael; Dbl. v. betto, j. Rapl. betto betto.
  - András, Johann, Ul. 1. Geb. Al. v. detto, 3. Obl. detto detto.
  - Ralnofy, Alexander, Ul. 2. Geb. Rl. v. betto, &. Ul. 1. Geb. Rl. betto betto.
  - Jovanovich, Theodor, L. K. Rad. v. Deutschbanater Gr. J. R., z. Ul. 2. Geb. Kl. b. Jlyrisch Banatischen Bat. detto.
  - Peiffer, Joseph von, Rapl. v. Raiser Jäg. R., 3. wirkl. Hoptm. im R. detto.
  - Ballon, Friedr. v., Obl. v. betto, z. Rapl. betto betto. Schindler, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl. v. betto, z. Obl. betto
- Depauli, Johann, Oberjag. v. detto, & Ul. 1. Geb. Rl. detto detto.
  - Bruder, Beinrich, Oberjag. v. detto, j. Ul. 2. Geb. Rl. betto betto.
  - Littwig, Eruft, Rapl. v. 2. Jäg. Bat., 3. wirkl. Sptm. im Bat. betto.
- Pegler, Moriz Ritter von, Obl. v. detto, &. Rapl. detto.
  - Ohlichläger, Rarl, Ul. 1. Geb. Rl. v. detto, g. Obl. betto.
  - Reich, Guffan, Oberj. v. betto, &. Ul. 2. Geb. Rl. betto betto.
  - Riesemetter, Guido, Obl. v. 4. Jäg. Bat., z. Kapl. im Bat. detto.
- Buirette von Delefeld, Theodor Bar., Obl. v. detto, q. t. g. Generalquartiermeister - Stab überfett.
- Lowl, Rarl, Ul. 1. Geb. Kl. v. 4. Jag. Bat., 3. Obl. im Bat. beforbert.

- Gryffel, Sigurud, Oberjag. v. 4. Jag. Bat. 41. 2. Geb. Al. im Bat. beffedert.
- Rier, Frang, Ill. 1. Geb. Al. v. 8. Jag. Bat., j. A. im Bat. detto.
- Aneriperg, Gottfried Graf, Rad. v. betto, j. 111. ba.
- Lilien, Anton Bor., Ul. v. Raifer Rir. R., j. Dil in
- Steiger von Montrider, Friedr. Bar., Rad. v. ich.
- Başefch von Balbbach, Morig, Bachtm. v. Ling von Sachfen Lür. R., z. UI. im R. bette.
- Blumencron, Robert Bar., Dbl. v. Amerfperg Sitt., 2. Rittm. im R. detto.
- Reigenstein, Map. Bar., Ul. v. detto, 3. Obl. bette detto.
- Dobenhau, Joseph von, Rad. v. detto, g. UI. detto detto. Zippelins, Arnold, Bachtm. v. Wallmoden Lin. L.. g. Ul. im R. detto.
- Barja, Frang von, Rad. v. Savopen Drag. R., p. 111. im R. detto.
- Auche v. Grünfeld, Rarl, 2. Rittm. v. Soneller Str. Schöpfer, Joseph, Leg. R., 1. Rittm. im R. d. Perczellvon Bonyhad, Joh. Obls. v. detto, j. 2 Freudhoffer von Stein- Rittm. im R. detto bend, Friederich, detto.
- Someiher, Michael, Uls. v. detto, g. Obls. dette Popovid, Leopold, Detto.
- Reitter, Anton, expr. Korp., 90. detto, 3. Ulb. Rarft von Karstenwerth, Alep. Rad, detto detto. Törok von Scentrö, Alep. Graf, 2 Rittm. v. G. H. Joseph Huf. R., 3. 1. Rittm. im R. detto.
- Dagonfe Fi, Joseph, Obl. v. betto, g. 2. Rittm. betto betto.
- Bugel, Erneft Bar., Ml. v. betto, &. Obl. detto betto. Müller von Rlingen fporn, Bermann, Rad. v. dette. &. Ul. detto detto.

- Somibet, Rari, Obl. v. G. S. Ferdinand guf. R., 3.
  2. Rittm. im R. befördert.
- Igmandy de Boldog = Afglzonifa, Alex., Ul. v. betto, g. Obl. detto detto.
- Jablonowski, Moriz Fürst, 2. Rittm. v. Sardinien Sus. R., g. 1. Rittm. im R. detto.
- Raffovich, Andreas, Obl. v. Reuß-Röftrig guf. R., 3. 2. Rittm. im R. detto.
- Ja'd's, Moriz, Ul. v. detto, z. Obl. detto detto.
- . Gontard, Seinr. Ludwig von, Rad. v. Raiser Nitolaus Hus. R., & Ul. b. Reuß Röftrig Suf. R. detto.
  - Zuernhamer, Ferd. Ritter von, Obl. v. Roburg Suf. R., g. 2. Rittm. im R. detto.
  - Thom fa von Thom fahága, Endw.,) Uls. v. detto, g. Dumt fa, Alexander von, Dbls. betto betto.
  - Cappi, Frang Graf, Rad. v. detto, j. Uls. detto Detto.
  - Szibenlifzt, Johann, Ul. v. Raifer Nikolaus Buf. R., g. Obl. im R. detto.
  - Petfc, Johann, Rad. v. detto, z. Ul. detto detto.
  - Pechy von Pechy: Uifalu, Joseph, Rorp. v. König von Preußen guf. R., g. Ul. im R. detto.
  - Jeten, Frang von, 2. Rittm. v. Sgeffer Suf. R., g. 1. Rittm. im R. detto.
  - Potsa, Johann von, Obl. v. detto, j. 2. Rittm. detto detto.
  - Mladota, Johann Bar., Obl. v. Roburg Uhl. R., 3. 2. Rittm. im R. detto.
  - Spangen d'Unterneffe, Ludwig Graf, Ul. v. detto, g. Obl. detto detto.
  - Ranet, Eduard, Effandartffr. v. betto, g. Ul. betto betto.
  - Schirnding, Emerich Bar., 2. Rittm. v. Schwarzenberg Uhl. R., & 1. Rittm. im R. betto.
  - 23 agner, Friedrich, Dbl. v. detto, j. 2. Rittm. detto detto.
  - Tit, Bingeng, | Uls. v. betto, j. Oble, Bajath Ebl. v. Besgat, Albert, betto betto.

- Sarnoneourt, Marimilian Graf, Rab. v. Schmarzenberg Uhl., j. Ul. im R. beforbert.
- Becfen, Graf, z. Ul. 'b. Schwarzenberg Uhl. R. ernannt. Reuwirth, Gustav Edler von, 2. Rittm. v. Kaifer Uhl. R., ž. 1. Rittm. im R. befördert.
- Rlebelsberg, Frang Graf, Obl. v. Schwarzenberg Uhl. R., j. 2. Rittm. b. Raifer Uhl. R. detto.
- Nowotny, Bengel, Ul. v. Kaifer Uhl. R., 3. Obl. im L. betto.
- Radivojevich, Anton Bar., Kad., v. betto, g. UI. detts betto.
- Spiger, Lorenz, Ul. 1. Geb. Rl. v. Penf. Stand, b. 2. Garnif. Bat. eingetheilt.
- Kratfchmaper, Franz, Rapl. v. Pontonnier = Bat., s. wirk. Optm. im Bat. befördert.
- Manrhofer, Peter, Obl. v. detto, g. Rapl. betto betto. Peffics, David, Ul. v. detto, g. Obl. betto betto. Baldshofer, Jatob, Oberbrudmfir. v. detto g. Ul. betto
- detto. Lattermann, Karl Bar., Kad. v. Landgraf Heffen - home
- burg J. R., 3. Oberbrudmftr. b. Pontonniers Bat. betto.

## Penfionirungen.

- Wacquant. Geozelles, Theodor Bar., F3M., Prafident des allgemeinen Militar. Appellazions. Gerichtes, — und erhielt das Großtreuz des öftreichische Kaiserlichen Leopold. Ordens.
- Cavit, Bingeng von, Obft. v. Ronig von Preugen Guf, R. Ragendorfer, Gottfried, Obfil. v. Paumgarten J. R., mit Obft. Rar.
- Katona, Martin von, Maj. v. E. H. Franz Karl J. A., mit Obsil. Kar.
- Mezera, Unton, Platingi, zu Mantua, mit Obstl. Kar. Radanovich, Joseph, Spim. v. Raiser J. R., mit Mai. Kar.

Egenberger, Fraus, Hotm. v. Rothkirch J. R., mit Maj. Kar.

Rifel, Georg, Sptm. v. Mariagn J. R., mit Maj. Rar. 3 adubeli von Schönthal, Anton Ritter, 1. Rittm. v. Schwarzenberg Uhl. R., mit Mar. Rar.

Genotte de Souvigny, Ludwig, Sptm. v. Prohasta J. R.

Montfort, Wenzel, Spim. v. Bertoletti J. R. Jurain, Anton, | Suel n. Schaufeba C. 180

Maffi, Beinrich, | Sptl. v. Sobenlobe 3. R.

Beeber, Joseph, Spim. v. Palombini 3. R.

Buset zu Feistenberg, Johann, Sptm. von Mariassy. J. R.

Ruftler, Johann, Optm. v. Wellington J. R.

Schmierer, Frang, Spim. v. G. B. Albrecht J. R.

Stehlik, Johann, Spim. v. Kinsky J. R.

Blasekovich, Sigmund von, Hotm. v. E. H. Leopold J. R.

Ruling, August von, Sptm. v. Prinz Wasa J. R. Sutara, Michael, Hotm. v. 2. Banal Gr. J. R.

Andras, Peter, Spim. v. 2. Szetler Gr. 3. R.

Maner, Mathias, } 1. Rittm. v. Schneller Chev. Leg. R.

Tavaggi, Loreng, | Mefterhaga, Joseph, 1. Rittm. v. E. B. Joseph Buf. R.

Beldovich, Anton von, 1. Rittm. v. Sjeffer Buf. R. Reum ann, Joseph, 1. Rittm. v. Raifer Uhl. R.

Tantini von Tajoli, Sigmund, Sptm. und Plate Rome mandant ju Udine.

Palocfan von Palocfa, Jakob, Plaghptm. zu Pefich. Mathan, Amadeus, Kapl. & Pring Emil von Deffen J. R.

Belossevich von Stubicza, Franz, Kapl. v. 2. Banal Gr. J. R.

Mesner, Michael, 2... Rittm. v. Auersperg Kür. R. Biglietto, Alexander, 2. Rittm. v. Reng. Röftrig Hus. R. Redwig, Karl Bar., 2. Rittm. v. Roburg Uhl. R. Sanner, Audolph Obl. v. 8. Jäg, Bat., als Rapl. Barboglio, Lorenz, Obl. v. Bentheim J. R. Fischer, Peter Edler von, Obl. v. Don Miguel J. R. Jvichich, Rifol., Obl. v. 2. Banal Gr. J. R. Bauer, Jakob, Obl. v. Roburg Hus. R. Bauer, Jakob, Obl. v. Roburg Hus. R., mit Obl. Kar. Rotten bacher, Anton, Ul. 1. Gebührs Klasse v. Landgraf Hessen-Homburg J. R. Walter, Johann, Ul. 1. Geb. Kl. v. Fleischer J. R. Hutscher, Adolph, Ul. 1. Geb. Kl. v. Bangenan J. R. Ballner, Otto, Ul. 1. Geb. Kl. v. Bangenan J. Ballner, Otto, Ul. 1. Geb. Kl. v. Großberzog von Baaden J. R.

Blaskovich, Peter, Ul. 1. Geb. Kl. v. Szluiner Gr. J. R.
Callanski, Martin, Ul. v. Cachsen Kür. R.

### Quittirungen.

Strada, Eduard von, 2. Rittm. v. E. H. Ferdinand Sus. R., mit Rac.
Longan von Ragn=Lonya et Basarós=Rameny, Andreas, 2. Rittm. v. Alexander Großfürst von Rußland Hus. R., mit Rac.
Esterhägy de Galantha, Emerich Graf, 2. Rittm. v. Roburg Hus. R., mit Kar.
Secendorf, Ludwig Graf, Obl. v. Hochenegg J. R. Pennevogl Edler von Ebenburg, Anton, Obl. v. Raiser Kür. R.
Zierotin, Zdenko Graf, Ul. v. Wallmoden Kür. R., mit Kar.

## Berstorbene.

Mayer von Löwenschwerdt, Ludwig, Maj. v. König von Würtemberg hus. R.
Markovich, Lazar, Ul. 1. Gebührs - Rlasse v. Szluiner Gr. J. R.
Schill, August von, Ul. 2. Gebührs - Rlasse v. Nassau J. R.
Mehes, Samuel, Ul. 2. Geb. Rl. v. E. H. Rarl Ferbinand J. R.
Rovats, Michael, Ul. 2. Geb. Rl. v. 2. Wallachen Gr.
J. R.

#### VII.

# Karten = Unkundigung.

Das topographische Bureau des E. f. General-Quartiermeisterstabes hat so eben in das Rartenverschleifamt ju Hoffriegsrathsgebaude abgegeben, und ift daselbft täglich von 10 bis 2 Uhr zu haben:

Bon der Spezialkarte des Königreichs Illprien und bes Berzogthums Stepermark die 9. Lieferung aus den Blattern Rr. 12, 16 und 21.

Das Blatt Rr. 12 enthält die Umgebungen von St. Beit, Friefach, Strafburg und Feldkirchen.

Mr. 16 jene von Rlagenfurt und

" Nr. 21 die von Krainburg, Lack, Radmanus.
dorf und Neumarkt.

Die bisher erschienenen acht Lieferungen diefer Karte bestehen in den Blättern Rr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 24, 28, 31, 34, 35, 36 und dem Übersichte-Stelette Rr. 37.

Diefer Spezialkarte liegt, so wie jener von Salzburg, Östreich und Tirol, eine genaue aftronomisch - trigonometrische Bermessung und eine Aufnahme nach der Redukzion des Ratasters zum Grunde; der Stich ist mit aller Reinheit auf Rupfer ausgeführt, und die Landesbeschaffenheit genau dargestellt. Sie hat zum Maßtabe den Biener 301 = 2000 Wiener Rlafter oder 1/144,000 der natürlichen Größe. Die Längen und Breiten sind nach dem halbmesser des Aquators zu 3,362,328 Wiener Rlafter und der Erdabplattung von 1/324 berechnet.

Bei Abnahme ganger Lieferungen Fostet das Blatt 1 ft. 10 Kr. K. M. Der Ladenpreis für jedes einzelne Blatt aber ift zu 1 ft. 40 Kr. K. M. festgesett.

|     | •                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------|
|     | •                                                          |
| ٠.  | . Seite                                                    |
|     | 26. Mary. 38. Die Befechte bei Seganne, Chailly, La        |
|     | Gerte gaucher und Moutis. — 39. Das Ereffen bei            |
|     | Saint Digier. — Mit bem Plane bes Rampfplages . 160        |
|     | III. Betrachtungen über den unter bem Litel: "Einige Ideen |
|     | über bie Befeftigungsfunge in ben erften beiden Beften     |
|     | ves Journal des sciences militaires 1838 erschienenen      |
|     | Muffat                                                     |
|     | IV. Rarten - Aufändigung                                   |
|     | V. Renefte Militärveranderungen                            |
|     | VI. Misjellen und Rotigen. Rr. 1-6                         |
|     |                                                            |
| •   | Drittes Beft.                                              |
|     | I. Der Insurretzionsfrieg in Spanier in den Jahren 1822    |
|     | und 1823; mit besonderer Berüdfichtigung der Greigniffe    |
|     | in Ratalonien, Beitraum: Bon bem Ginmariche ber Fran-      |
|     | sofen bis jum Ende des Rrieges                             |
|     | II. Sfligen aus bem Leben eines Beteranen 270              |
|     | III. Das friegerifche Birfen bes ruffifchen Feldmarfchalls |
|     | Iman Fedorowitfd Pastewitfd, Fürften von Warfchau          |
|     | und Grafen von Eriwan                                      |
| 1   | IV. Die Belbguge Marimilians I., Ergherzogs von Bareich    |
| /   | und römifden Raifers Ginleitung : Raifer Friedrich IV.     |
| 1   | und Rarl ber Rubne, Berjog von Burgund 302                 |
| •   | V. Betrachtungen über ben unter bem Eltel; "Ginige 3deen   |
|     | über die Befestigungefunfte in den erften beiden Beften    |
|     | des Journal des sciences militaires 1838 erschienenen      |
|     | Auffaş (Schluß)                                            |
|     | VI. Reuefte Militarveranderungen                           |
|     | VII. Rarten . Unfundigung                                  |
|     |                                                            |
| • ' |                                                            |
|     |                                                            |
| •   |                                                            |
|     |                                                            |
| •   | 1                                                          |
| ,   |                                                            |



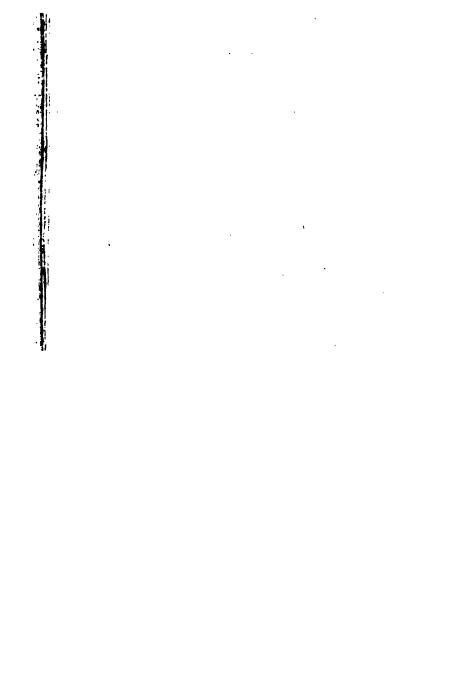



59 18:

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

